School of Theology at Claremont

1001 1370082

BT 303 W4



## LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960

# Jesus von Nazareth Mythus oder Geschichte?

Eine Auseinandersetzung mit Kalthoff, Drews, Jensen.

Borträge, gehalten auf dem Theologischen Ferienturs in Berlin am 31. März und 1. April 1910

non

Johannes Weiß,

Profesior ber Theologie in Heibelberg.



Lübingen. Berlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebed). ) 1910.

## Professor D. Johannes Beiß in Beidelberg:

## Chrifins. Die Anfange des Dogmas.

1.—10. Taufend. 8, 1909. M. 1.— Gebunden M. 1.30. (Religions-geschichtliche Bolfsbucher, I. Reife. 18./19. Heft.)

#### Jesus im Glauben des Urchristentums.

8. 1910. M. 1.—

#### Die Geschichtlichkeit Jefu.

3mei Reben von Johannes Weiß und Georg Grubmacher, Brofefforen in heibelberg, (Gehalten auf bem Gvangelischen Gemeindeabend am 24. April 1910 ju Mannheim.) 20 Af.

## Professor D. Seinrich Weinel in Bena:

## 3ft das "liberale" Befusbild widerlegt?

Eine Antwort an seine "positiven" und seine radikalen Segner mit besonderer Rücksicht auf A. Drews, Die Christusmythe. (Erweiterter Abbruck aus der "Zeitschrift für Theologie und Kirche" 1910. 1. und 2. Sest.) 8. 1910. M. 1.60.

### Jefus im neunzehnten Sahrhundert.

8.—10. Tausend. Reue Bearbeifung, (Lebensfragen, Schriften und Reben herausgegeben von H. Beines, 16.) 8. 1907. M. 3.— Gebunden M. 4.—

## Professor D. Adolf Jülicher in Marburg:

## Die Gleichnisreden Jesu.

2 Teile in 1 Bande. Gross 8. 1910. M. 20.— Gebunden M. 24.— (Erster Teil: Die Gleichnisreden Jesu im Allgemeinen. Zweite, neu bearbeitete Auflage. Zweiter unveränderter Abdruck. Zweiter Teil: Auslegung der Gleichnisreden der drei ersten Evangelien. Zweiter unveränderter Abdruck.)

### 28. Bouffet:

#### Zesus.

(Aus ben "Religionsgeschichtlichen Bolfsbüchern".) Dritte Auflage. 21.—30. Tausenb. Klein 8. 1907. M. —. 75. Gebunden M. 1.— Feine Ausgabe gebunden M. 1,75. Jesus von Nazareth.

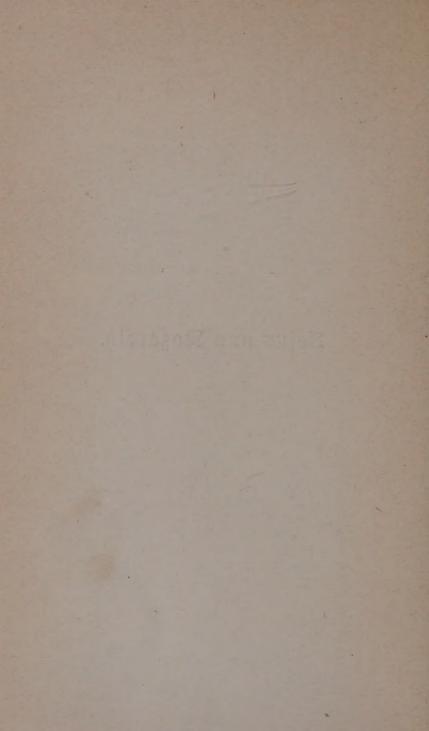

BT 303 W4

# Jesus von Nazareth Mythus oder Geschichte?

Eine Auseinandersetzung mit Kalthoff, Drews, Jensen.

Vorträge, gehalten auf dem Theologischen Ferienkurs in Berlin am 31. März und 1. April 1910

von

Johannes Weiß,

Professor ber Theologie in Heidelberg.



Tübingen. Berlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1910. Copyright 1910 by J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. Alle Rechte vorbehalten.

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart,

## Vorwort.

Ich veröffentliche hiermit das Manuftript, das meinen Berliner Vorträgen zugrunde gelegen hat. Bielleicht kann ich damit manchem einen Dienft tun, der fich in dem gegen= wärtigen Streit nicht zurechtzufinden weiß. Bu meinem Bedauern nimmt die Auseinandersetzung mit Jensen einen zu breiten Raum ein; ich würde nicht so ausführlich auf feine Sypothese eingegangen sein, wenn er nicht den Bunfch gehabt hatte, felber zugegen zu fein. Dafür werden andere ein genaueres Eingehen auf die zahllosen religionsgeschichtlichen Runftstücke von A. Drews vermiffen; ich habe mich nicht über= winden können, meine Sorer mit allen Ginfällen diefer völlig undisziplinierten Phantasie zu beläftigen. Aber es wird wohl doch noch einmal nötig fein, ein vollständiges Berzeichnis ber Brrtumer - oder wie foll man fonft fagen? - biefes felt= samen Siftoriters zu veröffentlichen. Bielleicht werden wenigftens einige feiner gläubigen Lefer bann merken, mit wem fie es zu tun haben. Er felber freilich wird auch dann wohl noch nicht zur Selbsterkenntnis kommen, denn er ift jest in bem Stadium angelangt, wo er fich für einen Martyrer halt und fich mit - D. F. Strauß vergleicht! Das war ja zu erwarten. Er beunruhigt mit einer völlig unreifen Hypothese das Bolt, und wenn ihm dann nachgewiesen wird, daß er

von Dingen redet, über die er nicht nachgedacht hat, dann ift er beleidigt! Und dieser Mann nennt unsere theologische Arbeit "kede Scheinwissenschaft"!

Ich habe mit meinen Vorträgen die Absicht verfolgt, die Ausmerksamkeit der Theologen und ernsthaften Laien von dem Tagesstreit weg auf die Sache hinzulenken. Darum mußte ich vielsach auf die Dinge selber tieser eingehen, als es einem flüchtigen Leser lieb sein wird. Aber ohne Vertiesung kann man sich kein Urteil bilden.

Möge meine Arbeit wie dieser ganze Streit weiten Kreisen unseres Bolkes zu neuer, ernster Beschäftigung mit dem Neuen Testament den Anlaß geben!

Zum Schlusse möchte ich meine Leser auch auf die tresslichen Vorträge und Auffätze von H. v. Soden, Bornemann, Jülicher, Weinel und auf das schöne Buch von Titius "Der Bremer Radikalismus" hinweisen, endlich auch auf das von mir mit anderen Theologen herausgegebene Werk: "Die Schriften des Neuen Testaments, neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt."

Beidelberg, Sonnabend vor Pfingften 1910.

Johannes Weiß.

## Inhalt.

|     |                                           | Seite   |
|-----|-------------------------------------------|---------|
| Vo  | rbemerfung                                | 1-2     |
|     | Die Aufgabe                               | 2-4     |
| 2.  | Das religiöse Problem                     | 4-7     |
| 3.  | Das historische Problem                   | 7-9     |
| 4.  | Soziologische Methode und Persönlichkeit  | 9—13    |
| 5.  | Kalthoffs Hypothese                       | 13-15   |
| 6.  | Drews und Smith: der vorchristliche Jesus | 16-23   |
| 7.  | Die religionsgeschichtliche Wethode       | 23—26   |
| 8.  | Der Mythos vom sterbenden Gott            | 2629    |
| 9.  | Der sterbende Messias im Judentum         | 29-31   |
| 10. | Das Leiden des Menschensohns              | 31-32   |
| 11. | Einfluß des Mythos auf das Christentum    | 32-34   |
| 12. | Der Auferstehungstag                      | 34-39   |
| 13. | Die Vermenschlichung des Mythos           | 39—43   |
| 14. | Krittk dieser Hypothese                   | 43-48   |
| 15. | Frazers Hypothese von Haman und Mordechai | 48 - 51 |
| 16. | Herkunft des Stoffes. Jensen              | 5153    |
| 17. | Das Gilgamesch=Epos                       | 53—58   |
| 18. | Jensens Methode                           | 5872    |
| 19. | Die Versuchungsgeschichte                 | 72—75   |
|     | Noch einmal Jensens Methode               | 75—79   |
|     | Die Fehler dieser Methode                 | 7985    |
|     | Dia grinorchriftlichen Rengnisse          | ~~ ~ .  |

## – VIII –

|     |                                                    | Sette     |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|
| 23. | Paulus                                             | 94-118    |
|     | Die evangelische Überlieferung                     |           |
|     | Kalthoff über die Entstehungszeit der Evangelien . |           |
| 26. | Entstehungszeit des Markus                         | 129—130   |
| 27. | Charakteristik des Markus                          | 130—134   |
| 28. | Die von Markus benutzte Überlieferung              | 134-140   |
|     | Die Glaubwürdigkeit des Stoffes                    |           |
| 30. | Die Redenquelle                                    | 155 - 159 |
| 31. | Die Überlieferung der Worte Jesu                   | 159—163   |
| 32. | Die Originalität der Worte Jesu                    | 163—167   |
| 33. | Die Echtheit der Worte Jesu                        | 167—170   |
| ©rf | ที่เห็ยmort                                        | 170-171   |

Sin fensationeller Gegenstand — aber erwarten Sie teine sensationelle Behandlung von mir! Gestatten Sie mir, den Stil zu mählen, der meiner Eigen= art und meinem Beruf wie der Höhenlage dieser Ferienkurse entspricht: den der ruhigen wissenschaftlichen Erörterung. Wir find hier nicht zusammen, um ein Bekenntnis abzulegen; was Jesus uns heute ift und was er bleiben wird, ob er "lebt" im Sinne des chriftlichen Glaubens - das steht hier nicht zur Erörterung, sondern die nüchterne Frage: Können wir beweisen und wie sollen wir beweisen, daß er nicht etwa nur gelebt hat, sondern daß er der wirkungskräftige Ausgangspunkt der Bewegung war, die und noch heute trägt; und, die wir und zu ihm bekennen, und nicht minder die, die feine hiftorische Existeng leugnen. Wir find auch nicht hier versammelt, uns zu entruften, weder über den Ton der Gegner noch über die Meinung, die fie von uns haben. Es ift nun einmal das Schickfal einer freien Theologie, daß sie es wenigen recht macht, daß sie von rechts der Tempelichändung, von links der Halbheit, schwächlicher Unklarheit, natürlich auch der Unehrlichkeit geziehen wird. Es ift das unfer Schickfal, fage ich, aber wir wollen es gerne tragen; denn es ift uns ein Beweis, daß wir nicht fo gang im Grrtum fein konnen. Der Beg der Bahrbeit ist schmal: darum wird er von der Mehrheit immer bearawöhnt und mißkannt werden. Wir wollen uns aber durch die unedlen Formen, die der radikale Fanatismus neuerdings angenommen hat, nicht verloden laffen, auf feine Tonart ein= Bugehen. Freilich kann ich nicht gang ein Wort des Zornes unterdrücken: nicht über die Meinungen, die heute fo geräusch= voll verkündigt werden, sondern über die Art, wie sie vertreten werden. Wer in fo ernfter Sache vor dem ganzen

Beif, Jefus von Nagareth.

Bolle das Wort nimmt und tief ins Gemüt des Bolles greift, der sollte wenigstens das, was er lehrt, in eigener heißer Arbeit errungen haben; man follte ihm abfühlen, daß ein unwider= ftehlicher Drang, die innere Notwendigkeit der Sache ihn treibt. Dies kann man von Artur Drews nicht fagen: feinem Buche1) fehlt der heilige Ernft, der redet, weil er muß; das einzige Bathos in ihm ist der haß und Spott gegen die liberale Theologie; es ist eine leichte, journalistische Agitations= fchrift, voll von Ungenauigkeiten, Unklarbeiten und Wiberfprüchen, wie es bei dem Zusammentragen fo verschiedener Stoffe nicht anders sein kann. Bon eigenem Graben und Forschen ift keine Rede; die Abhängigkeit von feinen — parteiisch genug ausgewählten — Gewährsmännern geht für einen Professor ein wenig weit. Bor allem ift gegen ihn der Borwurf zu erheben, daß er die Quellen, die er fo munter beurteilt, nicht wirklich kennt; von Exegese und Rritik ift schon gar keine Rede, aber auch die innige Bertrautheit mit der Bibel, wie sie ein ruhiger Leser gewinnt, der nicht nur "Material" herausholen will, fehlt ihm. Und wenn er recht hätte mit seiner negativen These - was hat er positiv zu bieten? Etwa eine neue, innerlich zusammenhängende, im einzelnen durchdachte und begründete Gefamtanschauung von der Entfiehung und dem weiteren Werdegang des Chriftentums? Sie werden feben, wie unklar und unfertig, nicht zu Ende gedacht hier alles ift. Er hat es fich gar zu leicht gemacht - diefer Vorwurf wird für alle Zeit an ihm hangen bleiben und seinen Tagesruhm in das Gegenteil vermanheln.

1. Ich habe mich gefragt, welches Ziel ich bei meinen Vorträgen im Auge haben soll. Den Versuch, Männer wie Orews oder Jensen zu überzeugen, halte ich für aussichtslos; benn ihre Arbeiten beweisen, daß ihnen der Birklichkeitssinn sehlt, auf den wir rechnen müssen, vielleicht auch die Vereitewilligkeit, den Gegner ruhig anzuhören. Auf die breiten

<sup>1)</sup> Die Christusmythe, 2. Aufl. 1910.

Maffen zu wirken, denen Drems' Wort wie eine Erlösung von Rirche und Pfaffentum klingt, ift unmöglich - wie follte meine Stimme fie erreichen? Wir muffen uns bamit abfinden, daß wohl noch auf lange Zeit hinaus diefe Kreise in theologischen Dingen die Beute eines leichtfertigen Dilettan= tismus bleiben werden, wenn es auch erfreulichere Zeichen der Zeit gibt, wie das ernfte und scharffinnige Buch von M. Maurenbrecher1). Die Gebildeten und Salbgebildeten, die von diefen Dingen hören mit der Empfindung: wo Rauch ist, wird auch wohl Feuer sein — sie möchte ich wohl er= reichen, aber werden fie mir folgen, wenn ich ihnen zumute, nicht nur einige Minuten zuzuhören, sondern sich dauernd in die Sache zu vertiefen? Das durch die Senfation aufge= peitschte Interesse ist vielleicht schon heute flügellahm. So habe ich denn meine Erörterungen eingestellt auf bas eigent= liche Publikum diefer Ferienkurse, ich will als Vertreter meines Fachs zu Theologen oder theologisch Interessierten reden. Bielleicht ift fogar unter Ihnen mancher, der, nicht imftande, alles zu übersehen, leise schwankend geworden ift? Einem folden will ich ja gerne dienen, aber ich muß ihm doch fagen: die Hauptsache muß er selber tun, er muß felber feben und urteilen lernen; ich tann ihm nur den Weg bagu zeigen. Ich sehe meine eigentliche Aufgabe darin, zu neuer ernster Arbeit an diesen Problemen zu rufen. Denn mas mich bei diesem Streit am tiefsten bewegt, ist die Frage: Wie war es möglich, daß bei fo viel fleißiger und ehrlicher Arbeit unserer Theologie eine folche Unklarheit und Urteils= losigkeit ihr Haupt erheben konnte? Wie ist es möglich, daß jemand, der wie Kalthoff und Drems unfere Arbeit kennt, solche Konsequenzen ziehen konnte? Liegt hier nicht auch einige Schuld auf unserer Seite? Haben wir nicht die Inftandhaltung der Festungswerke versäumt und zu früh ausgeruht, wo wir weiter hatten arbeiten follen? Saben wir nicht durch Zersplitterung, durch Difziplinlosigkeit und allzu

<sup>1)</sup> Von Nazareth nach Golgatha, 1909.

kede Husarenritte den Angriff selber herausgefordert? 3ch

wage nicht, diese Fragen zu verneinen.

Ich sage es ganz offen: Was die Gegner vorgebracht haben, ist an sich so minderwertig, daß die Wissenschaft nicht den geringsten Anlaß hätte, sich mit ihnen zu beschäftigen; ich habe mich zur Behandlung dieses Themas nur deshalb entschlossen, weil nach meiner festen Überzeugung die Theoslogie auf diesem Gebiete Fehler und Unterlassungen gut zu machen und große Aufgaben zu lösen hat; darum zürnen Sie mir nicht, wenn ich die Front häusig nicht so seher gegen die Gegner nehme als gegen meine Arbeitsgenossen; nur so glaube ich, dieser ganzen Angelegenheit eine Frucht abgewinnen zu können, welche die Mühe lohnt.

Denn eine Mühe war's — das kann ich Sie versichern. Wer sich's nicht verdrießen läßt, den Jrwegen dieses Labyrinths dis in die letzte Windung nachzukriechen, der hat eine Arbeit geleistet, die ich nur einem gewissen Werk des Herkules vergleichen kann — ich meine damit nicht die Erwürgung des nemeischen Löwen. Denn löwenhaft ist hier wirklich nichts. Ich habe mich aus neue überzeugt, daß es die schwerste Ausgabe von der Welt ist, dem Unsinn zu beweisen, daß er Unsinn ist. Ost habe ich mich geschämt, geschämt für unsere deutsche Wissenschaft, die lange brauchen wird, ehe sie diesen Flecken abgewaschen hat, geschämt für mich, daß ich mich mit solchem Kram beschäftigen muß; ich schäme mich auch heute beinahe wegen dessen, was ich Ihnen vortragen muß1).

2. Doch glauben Sie nicht, daß ich diese Dinge nicht sehr ernst nähme. Nach meiner Überzeugung ist das eigentlich historische, nämlich die Frage, ob Jesus gelebt hat, z. B. für Drews, etwas verhältnismäßig Nebensächliches; die hiergegen ausgebotenen Argumente sind schwach, und wenn die Gegner

<sup>1)</sup> Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, die ungezählten tollen Behauptungen von Drews sämtlich anzusühren und in ihrer Nichtigkeit aufzudecken; es handelt sich für mich nicht um Drews, sondern um die Sache selber.

wollten, würden sie ihre Fretümer schon einsehen; in den letzten beiden Thesen, die Drews hat drucken lassen<sup>1</sup>), glaubt man schon ein wenig Einlenken zu verspüren. Seine historische Beweissührung ist nur das sehr untaugliche Werkzeug einer Stimmung und Denkweise, die wir als einen mächtigen Gegner unserer Theologie einzuschätzen haben. Dahinter stehen keineswegs nur historische Anschauungen, sondern philosphische, soziologische, religiöse. Und es ist unbedingt ersporderlich, daß der Streit nicht nur auf dem historischen Gebiet ausgesochten werde; wenn wir Neutestamentler geredet haben, so haben die Systematiker und Praktiker das Wort.

Denn die Spite des Angriffs richtet fich gegen das, mas man den "Jesuanismus der liberalen Theologie" genannt hat. Mit bitteren Worten geißelt man ihre Salbheit, dem Gottmenschen Jesus Chriftus, der eben als Gottmensch, geboren vom heiligen Beifte, auferstanden und zu himmlischer Herrlichkeit erhöht, die Erlösung vollbracht hat und noch immer gemährleiftet, diefem Gottmenschen feine Gottheit zu nehmen und dem im Refte bleibenden Menschen Jesus von Nagareth eine für alle Zeit verbindliche und unumgängliche Bedeutung für die Kirche und das Leben des einzelnen zuzuschreiben. Insbesondere die chriftozentrische Theologie, die mit bewußtem Bergicht auf den Rultus des erhöhten Chriftus den geschicht= lichen Rejus in den Mittelpunkt des religiofen Lebens ftellt, ist der Angriffspunkt; ihr den Boden unter den Füßen weg-Bugiehen, ift die unverhehlte Freude von Ralthoff2), 25. von Schnehen3) und Drems. Es ift nun nicht meines Amtes, diefe dogmatisch=praktische Lehre von der Bedeutung des "geschicht= lichen Jesus" für die Religion jedes einzelnen zu verteidigen. Aber es läßt sich nicht leugnen, daß für fie schon die Tat= fache bedenklich ift, daß die Frage nach der Geschichtlichkeit

<sup>1)</sup> Berliner Religionsgespräch S. 34.

<sup>2)</sup> Kalthoff, Das Chriftusproblem, Grundlinien zu einer Sozialtheologie, 1902. Die Entstehung des Chriftentums, 1904.

<sup>3)</sup> W. von Schnehen, Der moderne Jesuskultus, 2. Aufl. 1906.

Sefu überhaupt aufgeworfen werden tann. Und darum ift dieser Kampf eine ernste Mahnung, ob man nicht gut tut, den Glauben des einzelnen und die Theologie, die diefen Glauben regeln foll, auf eine breitere Bafis zu ftellen1). Es taucht hier das oft zurudgedrängte, aber immer wieder eine Lösung heischende Problem auf: "Religion und Gefchichte". Daß eine geschichtlich gewordene Religion wie das Chriftentum nicht leben kann, wenn fie fich von ihren geschichtlichen Burgeln abschneidet, ift flar. Gie hat überhaupt gar nicht die Bahl, ob fie auf die Impulse und Gedanken, die aus ihrer Überlieferung ftammen, verzichten dürfe. Aber in welcher Beise fie fich praktisch an ihren Unfängen zu orientieren hat, in welcher Beise und wie weit fie die Berson und Lehre, das "innere Leben" Jesu, sowie das ganze Neue Testament, nachdem es ihr durch die Historie sozusagen ent= fremdet worden ift2), für Leben und Lehre, für die Gemein= schaft und den einzelnen wieder zu gewinnen vermag, ob überhaupt und inwieweit das religiöse Eigenleben aus der Religion vergangener Zeiten Nahrung und Befruchtung ziehen foll und darf — diese Fragen prinzipiell und, mas mir noch wichtiger icheint, praktisch im einzelnen zu lösen, das ift die große Aufgabe unferer Gegenwart und Zukunft. Wir dürfen uns ihr jett nicht mehr entziehen, wo fie fo ernst auf die Tages= ordnung gesetzt ift3).

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Nachfolge Christi und die Predigt der Gegen» wart", 1895, sowie meinen Vortrag: "Jesus im Glauben des Urschristentums", 1910.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber die ernsten Schlußworte von Albert Schweitzer in seinem glänzenden, wenn auch sehr einseitigen Buche: "Bon Reimarus bis Wrede", S. 396.

<sup>3)</sup> Ich empfehle dringlichst das Studium der Schrift von Samuel Eck: "Religion und Geschichte", 1907, in der ich das Problem tief und scharf gestellt sinde und wenigstens einen Ansahur Lösung. Ferner: E. Tröltsch, "Claube und Geschichte" in Schieles Handwörterbuch "Die Religion in Geschichte und Gegenswart".

Ginen anderen empfindlichen Punkt unferer theologischen Lage trifft Ralthoff, wenn er fich gegen den Berfuch wendet, "das Wefen des Chriftentums" mit feinen Anfängen gleich= aufeten. "Es find noch die letten, in der übrigen Wiffenschaft überwundenen Nachwirkungen naturrechtlicher Theorien und des Rouffeauschen Dogmas von einer Bollkommenheit, die den Urfprüngen des Lebens eingewohnt haben foll, wenn in der Theologie nach einer chriftlichen Urperson oder einem entsprechenden Urprinzip gesucht wird. um dann die Ideale, welche in der Entwicklungslinie des Lebens nur der Zukunft angehören können, an den Anfang der Geschichte zu setzen." So sicher es ist, daß die ganze Geschichte des Chriftentums wefentliche Züge behält und behalten wird, die in feiner flaffischen Epoche ausgeprägt find, fo ift doch heute auch in der Theologie von vielen anerkannt, daß es eine zu enge Geschichtsbetrachtung mare, folche Geftaltungen, wie die mittelalterliche Kirche und ihre Frommigfeit, das reformatorische Chriftentum, den Pietismus und Rationalismus und Schleiermacher lediglich als Entfaltungen jenes Urprinzips oder, wo Neues hinzugekommen ift, als Entartung und Abfall aufzufaffen. Daß bas "Wefen des Chriftentums" nicht nur im Neuen Teftament, fondern in der gangen Fülle feiner geschichtlichen Erscheinungen zu erfaffen ift darüber sollte heute kein Zweifel mehr sein. Aber ungelöst ist bisher die Aufgabe, ein wirklich wissenschaftliches Prinzip der Unterscheidung zwischen unorganischen Fremdkörpern und wurzelechter Neubildung zu finden, ungelöst vor allem die wichtige prattifche Aufgabe, auch die fpatere Geschichte des Chriftentums bewußt für die Gegenwart der Rirche und Frommigkeit nutbar zu machen. So mahnt uns auch in diefer Beziehung Ralthoff an Unterlaffungen und Pflichten der Theologie1).

3. Abgefeben von diefen theologischen Gegenfätzen führen fich

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu die Arbeiten von E. Tröltsch, z. B. Christliche Welt, Jahrg. 1903; die Absolutheit des Christentums, 1902.

Ralthoff und Drems ein als die Bertreter der allein richtigen hiftorifden Methode. Dag die Gefdichtswiffenfchaft ohne Die Annahme fupranaturaler Gingriffe und Neufchöpfungen arbeiten muß, verfteht fich, foweit fie Wiffenichaft fein will, von felbst. Aber Kalthoff und Drems erweitern diese antisupranaturalistische Barole, indem sie bei der Entstehung einer fo komplizierten geiftigen und kulturellen Bewegung, wie das Chriftentum ift, ben überragenden Ginfluß einer ichöpferifchen Berfonlichkeit überhaupt ausgeschaltet miffen wollen. Allenfalls will Drems dem Paulus eine folche Rolle zugestehen, der mit dem "Sochflug feines fpekulativen Geiftes und der Tiefe feiner fittlichen Empfindungsweise dem Chriftentum, das er als eine neue Religion ins Leben gerufen, die Kraft mit auf den Beg gegeben hat, die ihr den Sieg über die übrigen konkurrierenden Religionen verschafft hat". Bezeich= nend für diesen nachgeborenen Segelianer ift, daß er in der Spekulation des Baulus das eigentlich Bahnbrechende fieht, obwohl bekanntlich diese Seite seines Werkes zunächst jo gut wie gar keine Wirkung gehabt hat, - aber für Drems ift eben Spekulation der innerste Rern der mahren Religion. Die ganglich unspekulative Art Jesu macht ihm daher gar feinen Gindrud; fie ift an dem ganzen Gebilde etwas völlig Unwesentliches. Es find die Ideen, die fich felbft in immer neuen Geftalten entfalten und neue Jeengruppierungen bervorbringen. So dichtet nun Drems felber eine Art Mythus, wenn er zu zeigen sucht, wie die Mythen der Menschheit vermöge eines geheimnisvollen Triebes der Zusammenballung und Konzentration den driftlichen Mythos aus fich erzeugt haben. In ähnlicher Beife denkt fich Jenfen1) den Mythos bes Gilgamesch wie eine fruchtbare Bolke über den Bölkern

<sup>1)</sup> Das Gilgamesch=Epos in der Weltliteratur I, 1906. "Moses, Jesus, Kaulus. Drei Barianten des babylonischen Gott= menschen Gilgamesch. Eine Anklage wider die Theologen, ein Appell auch an die Laien." 2. Aust. 1909 mit dem Motto: Flectere si nequeo superos, Acheronta movedo!

schwebend und immer neue mythische Gestalten aus sich gebarend. Daß bei solcher Weltanschauung kein Raum für einen neuen Ansatz in einer schöpferischen Persönlichkeit bleibt, ist klar.

4. Beit ernster zu nehmen ift die von Kalthoff vertretene "tollektiviftische, antiindividualiftische und foziologische Geschichtsmethode, die den Ausgang solcher Bewegungen von einem oder mehreren Individuen nicht mehr glaubhaft erscheinen läßt und eine Erklärung aus fozialen Maffenbewegungen verlangt. So ergibt sich die Entstehung des Christentums aus der stoischen Philosophie, den kommunistisichen Klubs der Spätantike und dem messianischen Enthusias= mus der Juden, deren Mischung sich in Jesus einen Heros eponymos schuf und die biblische Literatur als Urgeschichte erdichtete" (so gibt Tröltsch Kalthoss Anschauung wieder). Es ist anzuerkennen, daß die Stellung des Christentums zu den wirtschaftlichen und sozialen Kämpsen und Problemen der Kaiserzeit von der theologischen Forschung vernachlässigt ist. Sie hat aber in Overbecks klassischer Studie "Über das Verhältnis der alten Kirche zur Sklaverei im römischen Reiche, 1875" eine Leistung aufzuweisen, aus der sich das ge= rade Gegenteil der Aufsaffung Kautskys und Kalthoffs ergibt; und seit Tröltschs glänzenden Studien über die Soziallehren des Christentums 1) kann man nicht mehr sagen, daß diese Seite der Sache von der Theologie übersehen werde. Die Forschung liesert nur leider nicht das von Kalthoss und Kautsky2) ge= wünschte Ergebnis, daß das Chriftentum anfänglich eine proletarisch-kommunistische Bewegung gewesen sei, und auch durch Maurenbrechers Buch ift dies nicht erwiesen worden. Aber wie es damit stehen möge, es ist auch auf diesem Boden soziologischer Wissenschaft durchaus nicht einzusehen, warum nicht auch eine derartige Massenbewegung wenn auch vielleicht

<sup>1)</sup> Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vom XXVI. Band an.

<sup>2)</sup> Die Entstehung des Christentums, 1908.

nicht hervorgerusen, so doch inspiriert und auf lange Zeit hinaus befruchtet sein sollte von einer großen Persönlichkeit, die in besonders kraftvoller Empsindung und mit glücklicher plastischer Formgewalt den Massen die begeisternde Parvle gegeben und durch ihre persönliche Hatung Enthusiasmus und Opsersreudigkeit eingeslößt hätte. Und so hat denn auch Maurendrecher, trotz seiner sozialistischen Grundaussassignung, der Persönlichkeit Jesu eine nicht unbedeutende Rolle in der Entstehung des Christentums zugewiesen, zum deutlichen Beweis, daß soziologische Geschichtsdeutung und Anerkennung der Bedeutung der Persönlichkeit einander nicht auße

schließen.

Aber vielleicht liegt bei unserer Schätzung der Persönlich= keit eine unhistorische Vermengung der Zeiten vor? "Das liberale Gerede von der Perfönlichkeit als dem Träger alles religiösen Lebens im Sinblick auf den Ursprung des Chriften= tums ift deshalb fo finnlos, fo unhistorisch, weil diefes Chriftentum noch gang und gar in der religiöfen Benoffenichaft, der Gemeinde wurzelt. Aus diefer genoffenschaftlichen Religion hat sich die persönliche Religion erst in jahrhundertelanger Geschichte entwickeln konnen, fie hat fich gegen ihre wesentlich ältere Lebensform erft in gewaltigen Rämpfen durchsetzen können. Was der heutige Fromme Christentum nennt, eine Religion des Individuums, ein perfonliches Beilsprinzip, das ift dem ganzen alten Chriftentum ein Argernis und eine Torheit gewesen, es war ihm die Sünde wider den heiligen Beift, die nicht vergeben werden follte, denn der heilige Beift mar der Geift der firchlichen Ginheit, des reli= giösen Gemeindezusammenhangs, der absoluten Unterordnung ber Herde unter die Kirche." Ich brauche in diesem Kreise nicht auszuführen, wie völlig ungeschichtlich Ralthoff hier verfährt, indem er etwa die Ignationischen Briefe gum Auslegungskanon für das Neue Testament macht. Es läft fich ja nicht verkennen, daß z. B. in den Pastoralbriefen, auch schon im Epheferbrief, derartige Stimmungen hervortreten. aber gerade dadurch heben sich diese Stücke als jungere Bestandteile von den älteren ab, in denen alles Amtlichhierarchische noch sehlt und die Gemeinde noch um die ersten Anfänge einer Organisation zu ringen beginnt.

Charakteristisch für die — ich will einmal sagen — Bielseitigkeit von Drews ist es, daß er jene Worte Kalthosse lobend zitiert (S. 218): "Mit der durchaus modernen Anschauung, daß die Religion ein ganz persönliches Leben und Empfinden fei, ift bem Berftandnis des Chriftentums nichts abzugewinnen," und daß er zugleich an früherer Stelle fagt (S. 12): "Mit der Annahme der perfonlichen Unfterblichkeit erfuhr aber auch die gesamte religiöse Denkart eine Bertiefung und Bereicherung im Sinne einer individuellen Betrachtungs= Die bisherige ifraelitische Sittlichkeit war wesentlich kollektivistischer Art gewesen. Nicht sowohl der einzelne als vielmehr das Bolk als Ganzes war als Gegenstand der gött= lichen Fürforge angesehen worden. Jest brach fich die bereits von den Propheten angebahnte Auffaffung entschieden durch, daß der einzelne für sich selbst das religiöse Heil erhoffte und fich infolge hiervon in einem unmittelbaren perfonlichen Berhältnis zu Jehova fühlte." Daß diese Linie fich in den Worten Gefu, von wem fie immer ftammen mogen, fowie in der Religion des Paulus fortsetzt, wird auch Drems nicht bestreiten wollen. Die ungeheure Bedeutung, die Paulus dem gang individuellen "Glauben" und Jefus der höchft perfönlichen Buße, Selbstverleugnung und Selbstzucht beilegt, zeigen zur Genüge, wie der einzelne das Beil schlieflich doch gang allein ergreifen muß. Und wenn es mahr ift, daß die chriftliche Gemeindeorganisation nur ein Abbild der religiösen Genoffenschaften der Antike war, so war ja gerade dies das Charakteristische jener Eranoi und Thiasoi gegenüber den großen Staatskulten, daß hier das Individuum gang anders Bu feinem Rechte tam. Die "Gemeinde" bedeutet in Bahrheit gerade die Aberwindung der antiken Stadt= und Staat8= religionen zugunften des Individualismus. Dennoch liegt auch in jenen übertriebenen Worten Kalthoffs eine Aufgabe für die Theologie verborgen. Es wird heute auch in unseren

Kreisen oft verkannt, daß der jüdische und vorchristliche Insbividualismus etwas anderes ist als der moderne Subjektivismus, in dem der einzelne sich von der religiösen Gemeinschaft absplittert und Gott auf eigene Hand sucht. Im Christentum wie im Judentum gilt nun doch einmal die Volksgemeinde oder die Gemeinde der Erwählten als eine unerläßliche Vorbedingung und ein starker Kückhalt für das individuelle Heil. Das hier ruhende Problem, zuletzt von Ritschl aufgeworfen und damals in der Theologie lächerlich misverstanden, muß heute von neuem aufgenommen werden.

Ralthoff fagt: "Für jeden, der mit den Methoden moderner Beschichtswissenschaft vertraut fei, fteht es feft, daß das Chriftentum ,als eine bestimmte Rulturericheinung und Entwidlungsform des gefellschaftlichen Lebens, nicht als das Bert eines individuellen Religionsftifters betrachtet werden darf'." In unferem Kreise wird wohl niemand fein, der diefem Sate widerfprache. Die Anschauung, die hier betampft wird, mutet uns an wie ein Gebilde des 18. Jahrhunderts. Schon das Wort "Religionsstifter" ift eine Bersteinerung aus der Altertümersammlung der Theologie. Die hierdurch erweckte Vorstellung der bewußten "Gründung" einer neuen "Religion" ist so unhistorisch wie möglich, etwa jo, als wenn man davon reden wollte, Luther habe eines Tages beschlossen, den Protestantismus zu "ftiften". Gine "Religionsstiftung" liegt schon deshalb außerhalb des Gesichts= freises Jesu, weil er sich am Ende des Mons ftehen fühlt, als die Zusammenfaffung aller bisherigen Prophetie, als das Schlußwort Gottes an die Welt. Das Chriftentum als Gesamterscheinung, als Kirche und als Lehre ist weit mehr an ihm entstanden, als durch ihn bewußt geschaffen. Schon das paulinische Chriftentum, geschweige benn das dogmatische und kirchliche Suftem des alten Ratholizismus, zu dem viele lebenskräftige Geistesströmungen der Antike ihr Teil beigesteuert haben, sind viel zu reiche Erscheinungen, als daß es gelingen konnte, fie aus der Berfon Jesu wie aus einer mechanischen Ursache abzuleiten; man kann sie nicht einmal als den Keim betrachten, der alle zukünftigen Gestaltungen schon präsormiert in sich getragen hätte. Bas wir behaupten, ist, daß doch von dieser Persönlichkeit eine gewaltige, anziehende und bindende Kraft ausgegangen sein muß, wenn alle jene so verschiedenartigen Glemente sich wie um einen kristallisierenden Kern um sie gelagert haben.

5. Aber dies foll ja nun eine große optische Täuschung fein, der wir unterliegen: die Geftalt Jesu mar nicht die Voraus= fetung der werdenden Rirche, fondern ihr Erzeugnis. Es ift immerhin ein nicht unwichtiges Zugeständnis Ralthoffs, daß die neue proletarisch-messianische Massenbewegung auf die Dauer eines persönlichen Ideals nicht entbehren konnte; fie hat das Bedürfnis empfunden, ihre Ziele wenigstens phantafiemäßig in der Geftalt eines geiftigen Sührers und Beros zu verkörpern. Und fo hat fie denn ihre eigenen Gedanken, Hoffnungen und Schickfale in der Darftellung der Evangelien in eine entfernte Bergangenheit zurückprofiziert. Der leidende, sterbende, auferstehende Christus ist nichts anderes als die Märtnrerkirche felber; in feiner armen, reinen und gott= ergebenen Lebensführung find ihre Forderungen und Ideale Rleifch geworden. In den verschiedenen Schichten der Aberlieferung, welche die Aritik erkannt hat, spiegelt sich die ganze Entwicklung bes Meffianismus "von feinen roheften Anfängen bis zu feiner Ausgestaltung im katholischen Chriften= tum: enger Nationalismus und weiteste Internationalität, utopistische Schwärmerei und nüchterne Erfassung der Wirklichkeit, Betonung der konfreten wirtschaftlichen Lebensinter= effen und ein rein geiftiger religiöfer Idealismus". Das Ringen Jefu mit den meffianisch exaltierten Befeffenen und seine Warnungen vor Pseudomesfiassen bedeuten, daß die Kirche den radikalen anarchistischen Messianismus von sich ftoft; gegen die "eine große reaktionare Maffe ber bei ber vergangenen und vergehenden Welt interessierten Bevölkerungsichichten, gegen die geiftlichen und weltlichen Machthaber" rufen die Evangelien in den Worten Jefu die altprophetischen Reformgedanken zu Bilfe.

Sier ift boch wenigstens ein geiftreicher Bersuch gemacht, die Entstehung der Evangelien zu erklären - freilich nur in großen Grundzügen, ohne Durchführung ins einzelne, ohne Erledigung auch nur ber bringenoften dronologischen und fritischen Borfragen. Bas die Art der Deutung anlangt, fo tit die fritische Theologie nicht in der Lage, gegen fie einen pringipiellen Widerspruch erheben gu konnen. Denn Ralthoff hat im Grunde nur die Methode, die unter uns vielfach dem Johannesevangelium gegenüber für geboten gilt, auch auf die Synoptifer übertragen. Wenn im vierten Evangelium nicht der geschichtliche Jesus reben und handeln foll, fondern der erhöhte Chriftus oder der ewige übergeschichtliche Logos, wenn die Mutter Jesu dort nichts ift als die Personifikation der Gemeinde, Nathanael die Berkörperung des mahren Rüngertums, warum foll nicht Kalthoff nach diesem Rezept der Allegorifierung auch den Jefus der Synoptiker auffaffen als eine Personifikation der Rirche oder des "Geiftes", der in dieser Rirche sich einen Leib geschaffen hat? Und wenn das deuteronomische und nachexilische Judentum seine gesetzlichen Ideale dadurch fanktioniert hat, daß es fie als Gebote des Mofes darftellt und an den Anfang der Bolksgeschichte verlegt, warum follte es verboten fein, diese Methode auch auf die Anfänge der Chriftenheit anzuwenden? Auch wir fassen ja wichtige Stücke der Synoptiker, wie das Schlüffelwort an Petrus oder die Aussendungsworte am Schluß des Matthäus, als Spiegelungen ber Gemeindeverhältniffe, ber Rämpfe und Anschauungen einer späteren Zeit auf; auch wir nehmen an, daß die Gemeinde und bestimmte Richtungen in ihr das Urteil Jefu für sich angerufen haben, indem fie Worte und Erzählungen produzierten, im guten Glauben, damit wirklich die Meinung Jesu zu treffen. Es ift also nur ein gradueller Unterschied in der Methode, kein prinzipieller. und es ift nur eine Frage des Augenmaßes und der Besonnenheit, wie weit wir uns von Kalthoffs Urteilen entfernen.

Kalthoff erkennt an, "daß das Christusbild der Evangelien trotz seines wesentlich übermenschlichen Charakters einige ganz

individuelle Züge an sich trägt. Es werden von ihm Worte berichtet, in denen man fast die persönliche Bewegung des Herzens nachzittern hört, Erzählungen, in denen wir den Mann vor uns zu sehen meinen, von dem sie handeln. Aber Mann vor uns zu sehen meinen, von dem sie handeln. Aber diese Tatsache beweist doch nur, daß solche Worte und Erzählungen die Schöpfungen eines persönlichen Menschen sind, niemals sagt sie etwas darüber, wer dieser Mensch gewesen seile vorbald einmal die altchristliche Literatur ihrem Christusbilde persönliche Züge lieh, war ja die größere oder geringere Intensität dieser Züge wesentlich eine Sache der schriftstellerischen Tendenz oder auch Geschicklichkeit." Auch wir operieren in weitgehendem Maße mit der schriftstellerischen oder dichterischen Freiheit der Überlieserung, ob wir dabei nun mehr an die undewußt schaffende Phantasietätigkeit der Gemeinde oder an bewußtes Dichten der Schriftsteller denken mögen. Auf diesem Gebiete herrscht bei uns noch eine erschreckliche Unsertigkeit; gestehen wir nur: wir haben der radikalen Ansicht Kalthosse seinen hinreichend klare Methode oder sichere Ergebnisse der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Dichtung entgegenzusen — wie ost entscheidet hier noch das mehr oder weniger klare "Gesühl" sür "Unersindbarkeit", "Anschaulichkeit", "innere Wahrheit"; es sehlt an den elementarsten Untersuchungen darüber, wie z. B. bei der Entslehnung oder Übertragung fremder Stosse in das eigene Milien der Prozes der Unterscheidung von Schale und Kern; wie Grundsäge bei der Unterscheidung von Schale und Kern; wie Grundsäge bei der Unterscheidung von Schale und Kern; wie Grundsätze bei der Unterscheidung von Schale und Kern; wie unklar und widerspruchsvoll ist die Auslegung solcher Stücke, wie etwa die Blindenheilung oder die Verfluchung des Feigensbaums — von der Verworrenheit der Exegese des Johanness evangeliums völlig zu schweigen. Es ist ja nun freilich nicht schwer, die Mängel der Exegese Kalthosse zu zeigen, seine ungeheuren Unterlassungen in bezug auf literarische Kritik, Chronologie und dergleichen — aber im ganzen sollten wir seinen Radikalismus als einen uns höchst dienlichen Pfahl im Fleisch betrachten, "auf daß wir uns nicht überheben".

6. Banz anders geartet ift die Methode von Drems. Obwohl er den "guten, ehrlichen Ralthoff" oft höchft beifällig gitiert, rückt er doch energisch von ihm ab (S. 171 f.): "Es ist mahr, man wird feine positiven Ausführungen über die Entstehung des Christentums, seinen Bersuch, diese ganze Religion auf Grund der margiftifden Gefdichtsbetrachtung rein aus fozialen Beweggründen zu erklären und Chriftus für das bloge Spiegelbild ber driftlichen Gemeinde und ihrer Erfahrungen, für einseitig und unzulänglich ansehen muffen" - offenbar wird es diesem idealistischen Denker etwas unheimlich in der Bemeinschaft jenerrealistisch=materialistischen Beschichtsbeutung. Sein Boden ift die Religionsgeschichte. Der Strid, mit dem er den hiftorischen Sejus erwürgt, ift aus zwei Seilen geflochten. Erftens hat er fich in geradezu rührender Arititlofigkeit von dem amerikanischen Mathematiker Billiam Benjamin Smith1) das Märchen einreden laffen, es habe fchon vor der driftlichen Ara in Borderasien eine Menge von Religionsgemeinschaften gegeben, die einen Rultgott namens Jesus verehrt hätten. Zweitens hat er aus ber lebhaften religionsgeschichtlichen Forschung unserer Tage, namentlich den Arbeiten von Robertson und Frager, dann aber auch aus benen von Pfleiderer und Guntel2) die Folgerung gezogen. daß der im Often weitverbreitete Mythos vom fterbenden und auferstandenen Gottheiland der eigentliche Inhalt des Chriftusglaubens von Anfang an gewesen fei; erft fpater fei biefer Mythos dann vergeschichtlicht und vermenschlicht worden.

Der Ausgangspunkt von Smith ist die Phrase der Apostelsgeschichte τὰ περί τοῦ Ἰησοῦ (die Dinge von Fesus), die er namentlich an den Stellen Apg. 28, 30. 31 und 18, 24—28

<sup>1)</sup> B. B. Smith, Der vorchriftliche Jesus. Mit einem Borworte von P. B. Schmiedel, 1906. Unbeschadet meiner Berschrung für Schmiedel muß ich sagen: er hätte etwas Besseres tun können, als diesem Buche durch sein Borwort eine Folie geben.

<sup>2)</sup> Pfleiderer, Die Entstehung des Christentums, 1905. Gunkel, Zum religionsgeschichtlichen Verständnis d. Neuen Testaments, 1903.

auf eine "Lehre von Jesus" ohne irgendwelche geschichtlichen Tatsachen beutet. Daß Paulus nur das "Dogma von Jesus als dem gekreuzigten Christus und die daraus sich ergebende Doktrin" lehrte, dagegen "die historischen Tatsachen des Lebens Jesu gar nicht lehren konnte", ist eine Behauptung von Smith, deren Berkehrtheit später deutlich werden wird; interessant sind seine Thesen über Apollos. "Dieser studierte und seurige Alexandriner ist all seinen Absichten und Zwecken nach das Musterbild eines Christen. Er ist in mündlicher Unterweisung, d. h. durch die christliche Propaganda, den Weg des Herrn gelehrt worden; er ist verzehrt von Siser, in missionarischer Tätigkeit durchstreist er Land und Meer; er ist gewohnt zu reden und zu lehren, d. h. der Hauptpunkt seiner Tätigkeit war das za vept vod 'Ingoo — und trozdem kannte er nur die Tause des Johannes. Er hatte daher von Jesus als einem geschichtlichen Charaktervild noch nichts gehört. Er wußte nichts von dem Lehrer, seiner Botschaft, seinem Lebenslauf, seiner Persönlichkeit, seinem Leben, seinem Tode, seiner Auferstehung und Himmelsahrt — trozdem liegt das Schwerzgewicht seiner Berkündigung in dem ra vept vod 'Ingoo."

Hat alfo Apollos nur eine Doktrin von Jesus verkundet, die der Evangeliengeschichte von Jesus vorherging, so ift auch klar, daß die zwölf Johannesjünger in Ephefus (Apg. 19, 1-7) zwar Chriften waren, aber von Jesus noch nichts wußten, daß Simon Magus (Apg. 8) nur deshalb fo fchnell ein Anhänger des Philippus wurde, weil von vornherein eine tiefe geheime Berwandtschaft zwischen ihrem Glauben bestand; daß der Magier Clymas (Apg. 13, 6. 8) Bar-Jesus, Sohn des Jefus hieß, weil er wie jene Manner ein "Berehrer Jefu, ein Beförderer des Jesuskults" war. Die Männer aus Enpern und Cyrene, die nach Apg. 11, 19 ff. in Antiochia das Wort verkündigten, der alte Jünger Mnaso (Apg. 21, 16), die ephesinischen Exorzisten, die mit dem Jesusnamen Teusel austrieben - fie alle find Zeugen dafür, daß an fehr verschiedenen Orten ein Jesuskultus vorhanden war. Diefe Spuren habe Lukas vergebens zu verwischen getrachtet, indem Weiß, Jesus von Nazareth.

er die Absicht verfolgte, das Chriftentum aus dem einen Brennpunkt Jerusalem herzuleiten. Aber zum mindeften bie Entstehung der römischen Gemeinde habe auch er nicht in diefer Beife zu erklären vermocht. "Die Lehre von dem Jefus mar alfo vorchriftlich, ein Kultus, ber an ber Grenze ber Sahrhunderte (100 v. Chr. bis 100 n. Chr.) unter den Juden und besonders den Hellenisten mehr oder weniger geheim und in "Mysterien gehüllt" verbreitet war." Bas an diefer Konftruktion richtig ift, mahnt uns in ber Tat an wichtige Luden unferes Biffens. Die Entftehung der römischen Gemeinde und por allem das eigentumliche Christentum des Alerandriners Apollos, der nur von der Taufe des Johannes wußte und dennoch mit Fleiß "das von Jefus" redete, sowie die ephesinischen Johannesjunger - find für uns duntle Bunkte; wir kennen von den vielen Begen, welche die drift= liche Propaganda im Reich gemacht hat, leider nur den einen des Paulus genauer. Aber was wir an Apollos und den Johannesjüngern lernen, ist doch nur, daß die Taufe auf den Namen Jesu nicht von Ansang an allen Chriften gemeinsam war, daß viele mit der Buftaufe, wie Johannes fie übte, fich genügen liefen. Gin intereffantes Rapitel aus der Geschichte der sakramentalen Taufe tut sich hier vor uns auf; über die Renntnis diefer Chriften vom Leben Jesu ift damit natürlich nicht das geringste ausgesagt. Daß aber die Worte τὰ περί τοῦ Ἰησοῦ "das von Jesus" genau so gut Tatsachen wie Lehren, genau fo gut die Botschaft, daß Jesus der Meffias fei, bedeuten kann wie eine Lehre von einem Gotte Refus. gibt im Grunde Smith felber zu und läßt fich auch bamit schlagend beweisen, daß die Lehre des Paulus bald mit diesen unbestimmten Worten (28, 31), bald mit anderen beschrieben wird, 3. B. 28, 33: er suchte fie in bezug auf Jesus zu überzeugen aus dem Gefetz und den Propheten, d. h. er brachte ben Meffiasbeweiß; 18, 28: er bewies durch die Schrift, daß Refus der Meffias fei. Die übrigen angeblichen vorchrift= lichen Jefusverehrer der Apostelgeschichte, Simon Magus und Bar-Jesus, fallen damit ohne weiteres fort; die Begründer ber Gemeinde von Antiochia aber stammen doch nach der eigenen Erklärung der Apostelgeschichte aus Jerusalem, aus dem Kreise der hellenistischen Synagoge dort (Kap. 6), aus dem Kreise des Stephanus.

Die weiteren Beweise Smiths für einen vorchriftlichen Jesuskultus find nicht um ein Saar beffer. Gine der dreifteften Behauptungen ift, daß der von Sippolytos (V, 10) mit= geteilte Raaffener-Humnus, in dem von Jesus die Rede ift, vorchriftlich sei. Es stört ihn hierbei nicht, daß dieselben Naaffener Briefe des Paulus und das Johannesevangelium benuten (Hilgenfeld S. 262), alfo jedenfalls nachdriftlich find. Immerhin tritt die These bei Smith noch etwas zurückhaltend. fast prakelhaft auf: "In diesem alten, und niemand kann fagen, wie alten Hymnus" — als ob er aus wer weiß wie grauer Urzeit stammte. Dabei kann jeder ganz sicher sagen, daß er nachchriftlich sein muß. Bei Drems werden alle der= artigen Hypothesen vergröbert, bei ihm heißt es schon: "Gin alter, allem Anschein nach vorchriftlicher Hymnus" — wenn er doch nur mit einem Wort dies "allem Anschein nach" begründet hätte!

Es bleibt also jener Pariser Zauberpapyrus mit der Beschwörung "bei dem Gott der Hebräer Jesus", der natürlich gar nichts beweist, da er sicherlich von einem Heiden stammt, der Christen und Juden noch nicht unterscheiben konnte. Der Gebrauch des Namens Jesu bei Magiern, z. B. bei den jüdischen Exorzisten in Ephesus, ist vielmehr einer der stärksten Beweise dafür, daß Jesus als ein erfolgreicher Exorzist unter Juden und Heiden bekannt war; vgl. auch Mark. 9, 38 f.

Schließlich die Nazaräer des Epiphanius. Also der Bisschof Epiphanius erwähnt neben den Nazoräern eine Sekte der Nazaräer (haer. 18) oder Nasaräer (haer. 29), welche schon vor Christus bestanden habe und nichts von Christus wußte. Nach der Art, wie er haer. 18 diese schildert, war

<sup>1)</sup> Bgl. meinen Artikel "Dämonische" in Herzogs Realenzy-klopädie IV.

es eine rein jüdische Sette, von der aber gerade das nicht erzählt wird, woraus es ankomme, daß sie einen Kultgott Jesus verehrte. Was das nun für Leute gewesen sind, ist nicht mehr auszumachen; der Verdacht, daß Epiphanius sie mit den Nasiräern verwechselt hat, liegt nahe. Jedenfalls liegt über dem ganzen Abschnitt eine schwere Unklarheit, und Smiths Übersetzung, die keineswegs sehlerfrei ist, hat sie nicht gelichtet. Sehr merkwürdig ist, wie dei diesen Kritikern eine solche konsuse Angade des alten Vischoss zu Chren kommt, weil sie sich scheindar gegen die Geschichtlichkeit Jesu verwenden läßt. Wie würden sie über seine Veschränktheit und Verwirrtheit höhnen, wenn er zufällig ein besonders originnelles Zeugnis dafür böte!

Schlieflich die Etymologie des Namens Nazoräer, Nazaräer, Nazarener, oder wie es im Talmud (hebr. Taanith f. 27 b) heißt: ha'nozrim. Dies ist nach Smith nicht etwa von der Stadt Nagareth abgeleitet, fondern von dem hebräifchen Worte nozer, "Bächter, Hüter". Warum hießen denn die Chriften so? Weil ihr Kultgott Jesus ha'nozri, der Hüter, Wächter, hieß; dies müßte zwar eigentlich ha'nozer heißen, aber das i am Ende läßt sich wie bei nokri, "fremd", als eine Wucherung erklären; es kann aber auch ein Fragment von Jahre fein: Jahre ift Buter, wie dann bei dem Gnoftiker Markus der Name Jesus Nazarja vorkommt. Also weil jene vordriftlichen Chriften einen Gott verehrten, der entweder felber "ber Suter" hieß oder den Beinamen führte: "Jahre ift Hüter" - darum hießen auch diese feine Berehrer "Hüter"? Die Logik dieser Etymologie steht gang auf der Sohe einer ähnlichen bei Epiphanius, wonach die Therapeuten "Arzte" hießen, weil fie Jefus als "Arzt" oder "Beiland" verehrten. Drems fügt mit wichtiger Miene hinzu, "man denke an den Hüter Fraels", der leider in Pf. 121 nicht nozer, sondern schomer heißt; er erinnert auch an Mithra, der "Hüter der Welt" heißen foll; in Wahrheit ift er nur der Büter der Bertrage. Benn es einer Biderlegung diefer völlig undifzipli= nierten Etymologien noch bedürfte, fo murbe es genügen, darauf hinzuweisen, daß in den Jahrhunderten um die Geburt Christi die Palästiner für das Wort "Hüten" überhaupt nicht das hebräische nazar, sondern das aramäische ne'tar hatten. Bon den Essenern und Therapeuten aber wissen wir hinlänglich Genaues, um zu sagen: sie hatten ganz gewiß keine Ahnung von einem Kultgott Jesus, von derartigen "Mysterien" ist überhaupt nicht die allergeringste Spur aufzutreiben; es ist eine reine Schöpfung aus dem Nichts, die Smith bietet und Drews als etwas Unzweiselhastes in Kursssetzt.

Es bleibt bei der alten Anschauung, daß der Name Na= zaräer oder Nazoräer und Nazarener von der Stadt Naza= reth abgeleitet tft. Aber "bie ,Stadt, genannt Nazareth', Matth. 2, 22, scheint eine geographische Fiftion zu fein; fie ist weder im Alten Testament noch im Talmud, der doch nicht weniger als 63 galiläische Städte anführt, noch bei Fofephus, noch in den Apokryphen erwähnt" (Smith S. 43). "Chenne gebührt die Chre, die Stadt, genannt Ragareth, ausführlich als eine Fiktion gestempelt zu haben" (Enc. Bibl. "Nazareth"). Wenn Julius Afrikanus, Eufebius, Hieronymus, Epiphanius es erwähnen, fo "folgt doch daraus noch nichts für seine Existenz und seinen Namen vor dem ersten Jahrhundert. Nachdem fich die Borftellung, daß Jefus feine erfte Lebenszeit in einer Stadt, genannt Nazareth, verbracht hatte, in den Gemütern fest eingewurzelt hatte, können wir ficher fein, daß die Stadt felbst nicht lange auf fich warten ließ. Zwei ober drei Jahrhunderte genügten vollständig, eine Stadt biefes namens entstehen zu laffen ober eine andere fo zu benennen."

Es läßt sich nicht leugnen, daß in den älteren jüdischen Quellen Nazareth nicht erwähnt ist; daraus folgt aber zunächst nur die völlige Unbedeutendheit des Ortes, die durch Joh. 1, 46: "Was kann aus Nazareth Gutes kommen?" ausdrücklich bezeugt ist. Aber es kann doch nicht geleugnet werden, daß die Borstellung, Jesus stamme aus Nazareth, schon im ersten Jahrhundert bei den Christen als vollkommen sicher galt. Es

ift nicht mahr, was Smith und ihm nachsprechend Drems behaupten, der Name tomme nur in der jungeren Schicht ber Evangelien vor (Matth. 2, 2; Luk. 4, 16 ff.), mahrend die altere Schicht (Mark. 6, 1-6; Matth. 13, 53-58) nur von feiner "Baterstadt" rede, womit fie weit eher Rapernaum als Ragareth meinen follen. Jede Konkordang hatte biefe tiefgrundigen Foricher belehren können, daß Mark. 1, 9 (= Matth. 4, 13); Matth. 21, 11; Apg. 10, 38 Nazareth als der Ort, wo Jefus zu Hause war, erwähnt wird, von der judenchriftlich=palafti= nenfifden Rindheitsgeschichte bes Lutas (1, 26; 2, 4. 39. 51) gu ichweigen. Bor allem hatte ein wenig Rachdenten zeigen tonnen, wie gang unwährscheinlich es ift, daß die Chriften diefen Beimatsort Jeju erfunden hatten; benn die meffianische Theorie, die ja das eigentlich Beherrschende und Treibende in ber Ausbildung ber Jefusgeschichte gemefen fein foll, verlangte Bethlehem als Geburtsort, und nur diefes. Für die evangelische Tradition war es ja gerade ein Hindernis der reinen Ausgestaltung ber bavidifchen Meffiasidee, es war ein fcmer zu überwindender judischer Ginwand (Joh. 7, 41 f.), baß Jefus aus dem halbheidnischen Galilaa - dies ift der Hauptanstoß Joh. 1, 46; 7, 52; Matth. 26, 73 — und nicht aus der Stadt Davids stammte. Und wenn man fieht, wie Matthäus und Lukas, jeder in seiner Beise, aber beide äußerft fünftlich, zu zeigen suchen, wie es gekommen fei, daß Jefus Bethlehemit und Nazarethaner zugleich fein konnte (val. Schr. R. T. I2, S. 51), so erkennt man, wie hier mit dem meffianischen Dogma eine harte geschichtliche Tatsache zusammenstößt, die schon im ersten Jahrhundert nicht mehr aus der Welt zu schaffen war. Und nun sollen die alten Chriften sich freiwillig diefe Schwierigkeit bereitet haben, den Beimatsort Nazareth zu erfinden — wo noch dazu jeder judische Gegner einwenden könnte: euer Nazareth gibt es ja gar nicht!

Daß schließlich der Name Jesus — Heiland — Helfer nur ein Kultname und kein Eigenname einer geschichtlichen Person gewesen sein musse, ist angesichts des ungemein häusigen Borkommens dieses Eigennamens im Judentum eine

seltsame Behauptung. Jesus war einer der allergewöhn-lichsten Namen jener Zeit; natürlich dem Nationalhelden Josua zu Chren. Aber dieser selber war ja ein Kultgott! Meinetwegen — mag er einst gewesen sein, was er wolle. Aber zur Zeit Fesu las man das Buch Fosua natürlich nicht mit ben erleuchteten Augen ber modernen Religionsgeschichte. fondern man las es als eine geschichtliche Erzählung von geschichtlichen Borgangen; und Josua galt damals nicht als "ephraimitischer Sonnengott, eine Art Tammuz oder Adonis", neben dem Raleb, "der Sund", der Sirius, fteht, fondern ein= fach als der Held, der das Bolt ins heilige Land geführt hat. Wenn aber die Häufigkeit des Namens Jesus etwa als ein Beweis für die Berbreitung jenes angeblichen Jesustultus angeführt werden follte, fo mare vielmehr zu fordern, daß all jene viele Jesus etwa Bar-Jesus oder ähnlich mit einem theophoren Namen, nicht aber mit dem Namen der Gottheit felber benannt gewesen wären.

Es ift ein Seifenblasengebilde, das Smith uns vorgaukelt; nehmen wir Abschied von ihm mit dem aufrichtigen Bunsche: Möge seine Mathematik besser sein als seine Theologie!

7. In der zweiten Reihe seiner Argumente solgt Drews einem augenblicklich weitverbreiteten Zuge der Forschung. Die Methode der sogenannten "religionsgeschichtlichen" Schule erscheint hier in einer eigentümlichen überspannung. Ich habe vor kurzem Gelegenheit gehabt, mich über diese Methode zu äußern<sup>1</sup>); lassen Sie mich auch jest ein kurzes Wort darüber sagen. Je genauer wir die religionsgeschichtliche Umgebung kennen lernen, in der das Christentum entstanden ist, um so deutlicher erkennen wir, daß seine Lehren und Ausdrucksformen in hohem Grade verwandt sind mit denen des vorangehenden Judentums und umgebenden Heidentums. Wir machen hier dieselbe Entdeckung wie auf sprachlichem Gebiet,

<sup>1)</sup> Die Aufgaben der neutestamentlichen Wissenschaft in der Gegenwart, 1908, S. 48—55.

eine Entdedung, die ja etwas Selbstverständliches befagt, aber auch bas Gelbitverftandliche muß erft gelernt werden, oft mit vieler Mühe und viel Widerstreben. Wie das Urdriftentum zu feiner griechifch-römischen Umgebung nur reden tonnte, indem es fich ihrer Sprache bediente, ber Sprache des damaligen Lebens, weder einer erstarrten Akademie-Diktion noch eines barbarischen Dialekts aus Nirgendland — so konnten die Träger der neuen Religion gar nicht umbin, ihren Inhalt in die Berkehr3- und Denkformen zu gießen, die dem damaligen antiten Menschen geläufig waren. Nicht nur um der Miffion, um der eigenen Selbstklärung willen mar dies unvermeidlich: ungewollt und unftudiert ergoß fich der neue Inhalt in die alten, allgemein verständlichen Formen. Darüber befteht für den Rirchenhistoriker kein Zweifel. Die Betrachtung bes Ratholizismus lehrt auf Schritt und Tritt, wie hier alt= heidnische Götterfiguren, Muthen und Rulte fich mit bem Rultus und der Berfon Chrifti verschmelzen. Daß die Jungfrau Maria häufig das Erbe der Isis angetreten hat, daß viele Beiligenkulte direkt an den Rultus ehemaliger Götter anknupfen, daß die Ofterfeier, wie fie noch heute vielfach in Griechenland und Guditalien gefeiert wird, charakteristische Züge des Adoniskultus zeigt, das ift ja allbekannt. nun besteht vielfach die Reigung, die chriftliche Religion vollftandig, im gangen wie im einzelnen, nur als die Erbin bes Heidentums zu erklären. Gerade wie die Naturwissenschaft sich das Ziel setzt und setzen muß, alle Erscheinungen restlos zu erklären ohne Zuhilfenahme extranaturaler Faktoren, fo stellt eine konsequente Geschichtswissenschaft sich - wenigstens unbewuft - die Aufgabe, das gefamte Chriftentum nur als Produkt seiner Umwelt, als eine Neugruppierung alter Elemente, als ein reines Heidentum in neuer Form zu erweisen. Nicht immer wird dies Forschungsziel dirett ausgesprochen, es liegt aber als methodisches regulatives Brinzip häufig zugrunde. Die hiftorischen Tehler, die hier broben, find gahlreich. Bor allem eine Ginfeitigkeit des Blicks. Man verfolgt die Linien, die vom Beidentum herüberführen. Der

Theorie gemäß müßten sie geradlinig und ununterbrochen sein. Darum ist man nur allzu geneigt, zu übersehen, daß eine Unterbrechung stattsindet, und daß sie erst, nachdem das Chriftentum schon eine Zeitlang vorhanden ist, auf diesen neuen Mittelpunkt zu konvergieren beginnen. Mit anderen Worten, man verkennt leicht, daß die neue Religion schon ein gewaltiges Kraftzentrum aus eigener Lebensfülle mar, als es alle halbwegs lebenskräftigen Strömungen der Antike an fich heranzog, alle einigermaßen brauchbaren Formen und Anschauungen ergriff, um sie sich anzupassen. Kurz, man über= fieht wieder einmal, um einer einfachen Lösungsformel willen, die unendlich große Kompliziertheit des geschichtlichen Lebens, die Mischungsverhältnisse. Der Hauptsehler freilich liegt darin, daß man das geschichtlich Greifbare, die Vorstellungen und Lehren, Brauch und Organisation als das allein Wesentliche in diefer Religion anfieht, mabrend diefe Dinge nur ein Mittel ihrer Selbstbehauptung sind. Das Christentum war von Ansang an vor allem eine neue Art, sich praktisch mit dem Lebensproblem abzufinden, eine neue Freudigkeit und Kraft zum Leben, eine neue Art der Gelbstbeurteilung und ber inneren Seelenstellung zu Gott: die aufere Selbstdarftellung dieses neuen Lebens in Rult und Lehre war ein vielfach nur fehr unzureichendes Ausdrucksmittel — wie ein Gewand, das nur fehr unvollkommen auf den Körper paßt.

Die Religionsgeschichte in ihrer Unwendung auf das Christentum steht noch in ihren Anfängen; viele stehen einstweisen noch unter einer Art Hypnose, einer Blendung durch überraschende Parallelen; es ist die Gesahr einer gewissen Außerlichkeit der Betrachtung, bei der die eigentlich treibenden, originalen Kräfte des inneren Lebens verkannt werden. In der ernsthaften Forschung sehen wir diese Dilettantismen in allmählicher Aberwindung begriffen; in voller Blüte stehen sie bei denen, die mit ihren Entdeckungen der Theologie beispringen oder den Garaus machen wollen.

Sin Prachteremplar von Mythologitis ift A. Drews; das Studium diefer Erscheinung an ihm wird aber noch gewürzt

durch die damit in Konkurrenz auftretende Kinderkrankheit Ctymologitis, von der ich nur einige herrliche Proben mit= teilen will: Agni = agnus dei, Betrus = Proteus. Da nun Drems auf dem Gebiet, das uns hier intereffiert, völlig unselbständig ift, wollen wir uns an feine Gewährsmänner halten ; ich nenne hier die Gruppe Pfleiderer, Guntel, Gregmann, auch Maurenbrecher. Zwar find diese Männer mit uns in der gleichen Berdammnis, insofern als fie annehmen, daß ber orientalische Mythus vom fterbenden und auferstehenden Gottheiland für die alten Chriften nur eine Form gewesen fei, in welcher fie ihre Unschauungen über den wirklichen Jesus ausgeprägt hätten. Besonders Maurenbrecher hat dies fehr energisch behauptet. Zwar erft nach dem Tode Jefu haben die Bunger irgendwann die Aberzeugung gewonnen, er fei der verheißene und fehnlichft erwartete Meffias; aber Jefus muß doch "in befonderem Mage die Chriftuserwartung der Junger angeregt und gespannt haben; sonst ware nicht zu verstehen, daß unter Taufenden von Zeitgenoffen gerade an ihn das Dogma vom fterbenden und auferstandenen Heiland angeknüpft murde."

8. Es werden hier nun zwei Voraussetzungen gemacht: 1. daß es einen weitverbreiteten orientalischen Glauben an sterbende und auserstehende Götter gegeben habe; 2. daß die Juden, insonderheit die Jünger Jesu, schon vor Christus nach Analogie jener Mythen und Kulte einen sterbenden und nach drei Tagen auserstehenden Messias erwartet hätten. Sowie sie nun in Jesus den Messias gesunden hatten, mußte ihnen sein Tod im Lichte dieser Jdee als Durchgang zu neuem Leben erscheinen; das System des Dogmas war sozusagen mit einem Schlage sertig. Hierbei bleibt zunächst noch unentschieden, ob mehr der jüdisch-messianische Gedankenkreis auf sie gewirkt hat, oder die auch in ihm zugrunde liegende allgemeinsheidenische mythische Anschauung.

Die Beziehungen des Tammuz-Adonis-Attis-Ofiris-Kultus und -Mythus (sowie verwandter religiöser Erscheinungen) zum Christentum sind eines der wichtigsten Themata der Religions-

wissenschaft. Das Material, das von Frazer1) und anderen Religionshistorikern2) angehäuft ift, findet man übersichtlich bei M. Brückner3) zusammengestellt. Wer aber über diese Dinge ein eigenes Urteil haben will, darf fich nicht mit Brückner oder Frazer begnügen, er muß zu den Quellen geben. Er wird dann erkennen, wie wenig wir im Grunde von diesen Dingen wiffen, und wie schwer es ift, über Sinn und Art der Reier eine wirkliche Aberzeugung zu bekommen. Bor allem wird er von der Mannigfaltigkeit und den verschiedenen Deutungen der Mythen einen ftarten Gindruck bekommen, der ihn zur äußersten Borsicht veranlassen wird. Es ist meines Erachtens einftweilen nicht möglich, die fo außerordentlich verschiedenen Erscheinungen zur Ginheit eines orientalischen Gemeinglaubens zusammenzufaffen; über die Berbreitung der Anschauungen, über die Rolle, die fie im Bolksbewußtfein fpielten, ift febr schwer zu urteilen. Je mehr man fich felber mit den Quellen beschäftigt, um so freier wird man auch von einer gewiffen Interpretationsmethode, die heute gum Schaden der Sache herrscht: ohne jenen Forschern zu nahe zu treten. darf man fagen, daß fie bei der Schilderung des Tatbeftandes schon immer das Chriftentum im Auge haben und unbewußt die Einzelzüge etwas ins Chriftliche zu verschieben geneigt find. Wenn A. Dieterich den Attis nennt "den Erstling derer, die da sterben und wieder auferstehen zu einem neuen Leben" (Mithrad-Liturgie S. 73) oder wenn Brückner bei der heiligen Richte des Attiskultus an unferen Weihnachtsbaum erinnert, fo sollte man solche Spielereien lieber unterlassen. Es ailt

<sup>1)</sup> Frager, The golden bough, 1900, II, 115-160. Adonis, Attis, Osiris, 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hepding, Attis, seine Mythen und sein Kult, 1903. Artikel "Abonis" in Roschers Lexikon, I, 69 ff.; vor allem auch die relizgionsgeschichtlichen Artikel von Graf von Baudissin in Herzogs Realenzyklopädie.

<sup>3)</sup> Religionsgeschichtliche Volksbücher I, 16: Der sterbende und auferstehende Gottheiland in den orientalischen Religionen und ihr Verhältnis zum Christentum, 1908.

hier, gerade in Augerlichkeiten vorfichtig zu fein: vom auferftehenden Gottheiland zu reden, erscheint mir wenig angebracht, wo in den Mythen 3. B. davon die Rede ift, daß der Leichnam des Attis nicht verwesen, fein haar weiter wachfen und fein kleiner Singer beweglich bleiben foll, oder wenn er in einen Baum verwandelt, ober wenn der zerftückelte Leich= nam des Osiris wieder zusammengefügt wird. Auch vom Gottheiland würde ich nicht fo ohne weiteres zu fprechen magen, denn inwieweit biefe Götter als Beilande, inwieweit ihr Tod als ein fühnender empfunden wird, das unterfteht noch fehr der Untersuchung, und ich befürchte, daß hier ftark übertrieben worden ift. Bon folchen Ungenauigkeiten, daß Drems kurgerhand auch für die Zeit Jesu den unbesieglichen, strahlenden Mithra unter die leidenden Götter gahlt, will ich lieber aar nicht erft reden. Wenn wir diese Dinge zur Erflärung des Chriftentums heranziehen, ift es wiffenschaftliche Pflicht, nicht nur auf die Ahnlichkeit mit Chriftlichem, fondern auch auf die Berschiedenheiten hinzuweisen; erft der religions= geschichtlich gerechte Vergleich, erft die Herausarbeitung der Nuancen führt zur Erkenntnis, nicht die mechanische und äußerliche Analogienjägerei. Immerhin bleibt noch genug des Berwandten übrig. Zum Beifpiel ift die fakramental-muftifche Lehre des Paulus, daß der Chrift in der Taufe Tod und Auferstehung Chrifti nacherlebt, die er an Stelle der urchrift= lichen Idee der Kreuzesnachfolge ausgebildet hat, sicher bluts= verwandt mit der Lehre eines mnftischen Rultus, bei dem auf dem Sohepunkte der Mufterien der Priefter den Muften gu= rount:

"Getrost, ihr Mysten, da der Gott gerettet ist; So wird auch uns aus unsren Leiden Rettung werden."

Hofange des christlichen Glaubens von jenen Kulten her eine Beeinflussung ersahren haben.

Daß nun die Juden den Adoniskult und ähnliche religiöse Erscheinungen gekannt haben, ist kaum zweiselhaft. Als hell-

Ieuchtendes Musterbeispiel des orientalischen Synkretismus ist bei Czechiel (8, 14) die Tatsache verzeichnet, daß die israelitischen Weiber am Eingang des nördlichen Tempeltors saßen und den babylonischen Tammuz beweinten. Auf Kenntnis eines ähnlichen Kultus scheint Sach. 12, 10 hinzuweisen, wo von der Klage Hadad-Rimmons im Felde von Megiddo die Rede ist. Der syrische Adoniskult in der phönizischen Stadt Byblos lag den Juden nahe genug, um ihnen bekannt zu seine Gruppen unter ihnen noch weitherzig genug waren, ihre eigenen religiösen Gedanken von solchen Anregungen beeinslussen zu lassen, ist mir dis auf weiteres zweiselhaft. Aus diesem Grunde seize ich der These, daß jenes Adonisheiligtum, das Hieronymus in Bethlehem bezeugt (Ep. 58, 3; Migne XXII, 581), schon vor dem Jahre 70 dort gewesen seiligster nationaler Stätte ein solcher "Greuel des Entsetzens" gestanden, so wäre wohl ein zweiter Makkadäerausstand die Folge gewesen. An irgend einer konkreten Spur von Einssluß jener Kulte auf das nacherilische Judentum sehlt es disser völlig.

9. Drews freilich versichert uns, daß "die Vorstellung des leidenden und sterbenden Messias eine uralte war und mit dem ursprünglichen Naturkultus im Zusammenhang stand, wenn sie freilich später auch zurückgetreten und nur das Eigentum gewisser exklusiver Kreise gewesen sein mag?" Man kann aus diesen zuversichtlichen Worten nicht ahnen, wie dunkel und schwierig diese Fragen sind und wie vorsichtig diesenigen vorgehen, denen er seine Weisheit verdankt?). So hat Greßmann nach Andeutungen von Gunkel zu beweisen gesucht, daß Jes. 53 auf ein aus den Mysterien stammendes Kultlied

<sup>1)</sup> Bgl. Graf von Baudissin, KE3 VII, 287—295.

<sup>2)</sup> Gunkel, Zur religionsgeschichtlichen Erklärung des Neuen Testaments. Forschungen I, S. 78. Greßmann, Entstehung der israelitisch-jüdischen Eschatologie, S. 302—333.

zurückgehe, das am Todestage des Gottes gefungen wurde. Er ichlieft weiter, daß Deutero-Jesaja den leidenden und fterbenden Knecht Gottes, der auch als auferstandener gedacht werden muffe, für eine eschatologifche Geftalt gehalten habe. "Einen folden Anecht, wie er hier geschildert ift, wird Jahve uns, den Ifraeliten schenken, damit er fein Bolt wieder berftelle." Nicht eigentlich einen Meffias, wohl aber eine Barallel= geftalt zum Deffias habe Deutero-Jefaja gezeichnet. Ich bin nicht in der Lage, hier urteilen zu konnen, und will Greßmanns Deutung einmal als erwiesen ansehen. Rehmen wir alfo an, daß Jef. 53 ein Meffias geweissagt ift, ber feinem Bolk durch Leiden und Tod helfen werde. Diese Deutung und Tradition mußte sich dann aber nur in gang verborgenen Areisen gehalten haben. Und nach dem Befund im Neuen Testament ift es fehr unwahrscheinlich, daß den altesten Chriften die Deutung dieser Weissagung auf den Messias bekannt war. Denn der Beweis aus Jef. 53 fehlt noch völlig bei Paulus und bei Markus. Und noch der schriftgelehrte Matthäus deutet das "Tragen der Schwachheiten" auf das Krankenheilen Sefu, ftatt auf feinen Guhnetob. Erft im 1. Betrusbrief und den Lukasschriften wird die Stelle auf den Tod Jesu bezogen. Dazu ftimmt, daß das "fozusagen offizielle Targum Jonathan (zu den Propheten) gerade die Berse, welche vom Leiden des Knechtes Jahres handeln, nicht auf den Meffias bezieht" (Schüler). Das offizielle schriftgelehrte Judentum hat vom Leiden und Sterben des Meffias nichts wiffen wollen, wie vor allem Paulus vor feiner Bekehrung schlagend bezeugt; das Standalon des Kreuzes war ihm ein zunächst unüberwindliches Hindernis des Glaubens 1).

<sup>1)</sup> Bor allem hätte Drews den rabbinischen Messias ben Joseph aus dem Spiel lassen sollen (vgl. Klausner, Die messianischen Borstellungen des jüdischen Bolkes im Zeitalter der Tannasiten, Krakau 1903, Heidelberger Dissertation). Wann immer diese Figur entstanden sein mag — dieser zweite politische Messias soll im Kampse mit Gog und Magog sallen; sein Tod aber hat mit Sühne nichts zu tun.

Die Lehre also, daß der Messiaß "für unsere Sünden gestorben sei nach den Schriften, auferstanden am dritten Tage nach den Schriften", kann höchstens eine Geheimtradition enger Kreise gewesen, die "Schriften", die hier genannt werden, müssen apokryphe gewesen sein — wenn es sich nämlich wirklich um eine vorchristliche Lehre handelt und nicht um einen nachträglichen, zwangsweise aus den Psalmen beigebrachten Schriftbeweis, wie wir ihn in den Reden der Apostelgeschichte sinden.

10. In fehr geiftreicher Weise hat nun jungst Maurenbrecher zu zeigen gesucht, daß die Menschensohn=Lehre schon in vor= chriftlicher Zeit den Bug enthalten habe, daß der himmlische Menschensohn vor seiner Erhebung zur Herrlichkeit eine Nieder= lage erleiden, daß er sterben muffe. Seine Hypothese, daß diefer Bug einftmals in dem Gemalde Daniel 7 geftanden haben muffe, kann ich nicht als gelungen ansehen1). Und daß die zweite Leidensverkundigung, "der Menschensohn wird in die Sande der Menschen übergeben werden", die noch am wenigsten ex eventu gesormt ist, eine vorchristliche Lehre sei, widerspricht jedenfalls der Darstellung des Markus völlig. Denn hier erscheint dieser Sat als ein unerhörtes Paradoxon, in das fich die Junger schlechterdings nicht finden konnen. Rach allem, was wirklich zu erkennen ift, war mit der Menschen= fohn-Idee fo fehr die Borftellung des Glanzenden, Gieghaften, Weltherrschenden verbunden, daß der Gedanke einer Erniedrigung oder gar des Todesleidens eine ichreiende Diffonang dazu bildete. Gang besonders weise ich darauf hin, wie

<sup>1)</sup> Eine Auseinandersetzung mit dieser Hypothese Maurenbrechers und namentlich mit dem Buche von Hertlein, "Der Daniel der Kömerzeit", ist eine besondere Aufgabe, zu der sich hoffentlich die Vertreter der alttestamentlichen Forschung demnächst herbeilassen werden. Das Problem des Danielbuches ist keines-wegs erledigt. Ich persönlich glaube beweisen zu können, daß die Kapitel 2 und 7 in römischer Zeit überarbeitet sind, wenn sie auch dem Erundstocke nach aus der Zeit des Antiochus Epipha-nes stammen.

noch im Johannesevangelium es wie ein Dogma hartnäckig immer wiederholt wird, daß der "Menschensohn erhöht werden" müffe. Es ift nun nicht unwahrscheinlich, daß in den alteften Jungern — ich meine: schon in Jesus felbst — diese Gedanken gelebt haben, und daß auf diese Weissagung sich der Glaube an eine Berherrlichung Jesu aufgebaut hat, der auch durch feinen Tod - trotz jener von Maurenbrecher maglos aufge= baufchten Flucht in Gethsemane - nicht gang erschüttert morden und durch die visionaren Erlebnisse neu begründet worden ift. Darum ift auch die älteste Form des Chriftusglaubens die, daß Jefus im Augenblicke seines Todes ins Baradies entrückt, zu Gott erhöht, zur Rechten ber Macht auf ben Thron gesetzt worden ift. Aus dieser Herrlichkeit heraus hat fich dann der Erhöhte den Seinen gezeigt. Erft eine zweite Form des Glaubens zeigen die Grabesgeschichten und der schon vor Paulus vorhandene Sat: auferstanden am dritten Tage. Bur Erklärung diefes Gedankens werden nun auch von Guntel u. a. jene heidnischen Mythen und Rulte herangezogen.

11. Ich frage nun: wie foll man sich die Anlehnung an fie vorstellen, und was ist denn eigentlich übernommen worden?

Man darf wohl heute Anerkennung erwarten, wenn man fagt: Das eigentlich Eindrucksvolle und Lebendige an diesen Dingen ist der Aultus; der Mythus ist sekundär und hat bei weitem nicht die gleiche Durchschlagskraft; er ist ja auch meist gespalten. Benn ein Einfluß auf das älteste Christentum stattgesunden hätte, so müßten wir vor allem eine Ahnlichkeit des Brauches konstatieren. Nun ist ja die Geschichte des Ostersestes noch nicht so ersorscht und geschrieben, wie es nötig wäre. Aber so viel läßt sich doch sagen, daß die älteste Beit keinen Hauch der Stimmung zeigt, die dem Adonis- und Attiskult eigentümlich ist. Wo ist hier etwas von der leidenschaftlichen Totenklage besonders der Frauen zu verspüren, wo etwas von dem jähen Umschlag der Stimmung in den tollen Orgiasmus, der das Merkmal jener uralten Naturkulte ist? Das Fasten und Fastenbrechen in der Osterzeit läßt sich doch nicht im entserntesten damit vergleichen. Bollends die

Mythen des Adonis und Attis — haben fie auf den Chriftus= mythus, um einmal so zu sagen, auch nur in einem einzigen Buge abgefärbt? Der Tod des Adonis durch einen Cher, die Entmannung des Attis — wo sind hier die Parallelen? Man wird fagen, hier sei eben der Muthus mit der harten Tatfache des Kreuzestodes zusammengestoßen, die er nicht habe auffaugen können. Gewiß — um so mehr sollte man dann aber andere schlagende Züge nachweisen. In all diesen Kulten und Mythen ist der göttliche Beld der Geliebte einer Göttin: Tammuz-Ifchtar, Adonis-Aphrodite, Attis-Magna Mater, Ofiris-Ffis — und das Pathos dieses Todes ist immer der bittere Berluft, den die Geliebte erleidet. Ihr Jammer, ihr Suchen des Leichnams — das ift der eigentliche Inhalt des Dramas, das die Gläubigen miterleben. Richts davon in dem Jesus= mythus. Oder doch etwa? Ich weiß nicht, ob schon jemand die Maria Magdalena, die den Leichnam Jesu sucht, an diesen religionsgeschichtlichen Platz gestellt hat: es wird wohl schon geschehen fein. Wer auf folche Dinge fich einlaffen will, ber mag es tun; er foll aber nicht verlangen, ernft genommen zu werden.

Attis und Adonis sind Jünglinge im zartesten Alter, daher das Kührende ihres Todes: wo ist im Urchristentum dieser Zug angedeutet? Bor allem sehlt in jenen Mythen gänzlich das Begrabenwerden und Auserstehen. Dieser unterscheidende Zug der christlichen Anschauung kann also nicht von dort übernommen sein. Wenn eine plögliche Wiederbelebung des Gekreuzigten vor der Bestattung, etwa wie beim Jüngling von Nain, erzählt wäre, so ließe sich allensalls darüber reden. Zum mindesten hat also der Mythus den sesten geschichtlichen Zug der Grablegung nicht vernichten können.

Die normale Todeszeit des Tammuz, Adonis und Attis ift der Spätsommer, wenn die Begetation dahinstirbt, die Auferstehungszeit ist der Frühling. Freilich wird im Kultus beides gelegentlich zusammengezogen und ins Frühjahr verlegt, wie bei der römischen Attisseier, oder in den Herbst bei der alexandrinischen und antiochenischen. Wenn die evange-

lische Überlieserung ohne allen Tatsachenzwang ganz frei hätte arbeiten können, so hätte nichts im Wege gestanden, den Tod Christi in den Herbst, seine Auserstehung ins Frühjahr zu

verlegen.

12. Aber hier stand ja nun die traditionelle Zahl im Wege: "nach drei Tagen". Bekanntlich ift dies Datum von Gunkel als ein altüberkommenes gedeutet worden. Es fei darin die uralte apokalyptische Unglückszahl enthalten, die dreieinhalb Beiten bes Daniel. Urfprünglich war dies nach Guntel eine mythologische Bahl, die Dauer des Weltwinters, mahrend deffen das Chaostter Gewalt hat, bis es durch den jungen Lichtgott befiegt wird, der den Frühling heraufführt. Bon den Apotalnptifern ware die Bahl übernommen und hiftorifch-eschatologisch umgedeutet auf die letzte Unheilszeit, die dem Ende vorhergeht. Die dreieinhalb Zeiten find ursprünglich Monate, aber mit Leichtigkeit werden fie bei der apokalnytischen Ausdeutung in Jahre umgesetzt, z. B. bei der hungersnot des Clias (Jak. 5; Luk. 4), der Zerftörung Jerufalems (Apok. 11, 2) und der Berfolgung des Beibes (12, 6. 14). Cbenfo leicht auch in Tage: die beiden Zeugen (Apok. 11, 9. 11) liegen dreieinhalb Tage unbestattet auf den Strafen der Stadt, dann erfolgt ihre Belebung und himmelfahrt. Go wäre es nun fehr benkbar nach Gunkel, daß nach dem meffianologischen System der Satan dreieinhalb Tage über den Messias Ge= walt haben follte. Aber die Anderung von dreieinhalb in drei erscheint mir nicht als eine so harmlose und leicht voll= ziehbare Bariante, wie Guntel. Man follte doch denten, daß eine fo eigentumliche Bahl, wie fie in den Apokalppfen, auch bei den Chriften, fich unverandert behauptet hat, auch im Evangelium habe unverandert bleiben konnen und muffen. Gerade so gut und gerade so schlecht wie "drei Tage" hatte auch "dreieinhalb Tage" in die Theologie der Urgemeinde ge-Und die Annahme einer doppelten Reduftion: von dreieinhalb Tagen auf drei und dann wieder auf den dritten Tag, ift doch nichts weniger als leicht. Noch unwahrscheinlicher als diese Ableitung des Termines erscheint mir die über das Buch Jona aus uraltem Sonnenmythus. Mit dem besten Willen kann man nicht einsehen, daß die drei Tage am Sonnenlauf abgelesen seien, denn die Sonne ist niemals drei Tage und drei Nächte verborgen, wie Jonas und Jesus es nach Matth. 12, 40 gewesen sein sollen.

Eher wäre nun hier eine Parallele aus dem Attiskult zu nennen. In der römischen Feier dauert die Trauerseier um den Tod des Attis drei Tage lang, vom 22.—24. März. Dann ersolgt die Bendung. Leider ist die Überlieserung über diesen Teil der Feier sehr ungenügend; aber es ist nicht unwahrscheinlich, daß in der Nacht zum 25. März die Auferstehung des Attis angekündigt wurde, worauf die Trauer in wilden Jubel umschlug!). Die drei Tage werden hier z. B. von Hepding damit erklärt, daß die Alten am dritten Tage die Toten zu bestatten pslegten, daher wohl an diesem, dem Blutzage, der Höhepunkt der Trauer.

Sine ähnliche Erklärung aus dem Bolksbrauche bietet sich nun auch für die drei Tage der Grabesruhe Jesu an. Nach persischem und jüdischem Glauben nämlich bleibt die Seele des Abgeschiedenen noch drei Tage und drei Nächte lang in der Nähe des Körpers; erst am Morgen des vierten Tages geht sie an ihren Bestimmungsort. So heißt es von Lazarus Joh. 11, 34, der Leichnam sei schon in Berwesung übergegangen, denn er sei schon viertägig. Bis zum dritten Tage wird eine Wiederbelebung noch für möglich gehalten. Wenn

<sup>1)</sup> Hepding sagt S. 166: "Die Schauer der Nacht waren sehr geeignet, die Phantasie der Gläubigen noch mehr zu erregen und ihren Enthusiasmuß zu steigern, so daß sie, wenn endlich die Stunde gekommen war, wo der Oberpriester, "des Gottes voll", die ersehnte Botschaft meldete: "Attis ist wiedergekehrt auß dem Totenreiche, freuet euch seiner Parusie," dann wohl alle die Nähe des auferstandenen Gottes fühlten, und ihn, den sie eben noch als den Toten mit wilder Klage beweinten, nun ebenso mit wildem Jubel begrüßten." Für dies Gemälde gibt Hepding keinen Duellenbeleg an; sollte dies etwa nur eine Phantasie sein, die wieder von der späteren christlichen Osterseier befruchtet wäre?

es nun in der Apostelgeschichte mehrfach (2, 26 f. 31; 13, 35 bis 37) heißt, das Fleisch Jesu habe die Berwefung nicht gefeben, so ergibt sich die Bermutung, daß die drei Tage befagen wollen: Jejus war nur fo kurz im Grabe, daß die Bermefung ihn nicht ergreifen tonnte. Dieje Ertlärung ber Dreizahl als eine rein populäre — ohne jeden mythischen oder gar astralen Hintergrund erscheint mir weit einleuchten= der als alle jene Ableitungsversuche. Daraus erklärt sich denn auch der gang zwanglose Bechfel mit dem dritten Tage. Es ist richtig, die populäre Theorie lautet: drei Tage; um fo mehr muß man annehmen, daß die Form: am dritten Tage einen bestimmten Grund hat. Es kann hier Sof. 6, 2 ein= gewirkt haben: "Er wird uns gefund machen nach zwei Tagen, am dritten Tage werden wir auferstehen"; es kann aber auch der dritte Tag deshalb gewählt sein, weil an ihm irgend etwas Bedeutsames geschehen ift, sei es ein Erlebnis der Frauen, fei es die Erscheinung vor Rephas oder vor anderen Jüngern.

Um so zuversichtlicher wird nun aber wenigstens die Auferstehungszeit Refu im Frühjahr religionsgeschichtlich gedeutet. Guntel fagt: "Die erfte Ofterbotschaft, fo heißt es, ist erschollen am Oftermontag früh morgens bei Aufgang der Sonne (Matth. 28, 1; Mark. 16, 1 f.; Luk. 24, 1). Hier wird, fo follte man benten, auch derjenige, der fich um Religions= geschichte nicht zu kummern pflegt, stutig werden und fragen: ist es Zufall, daß man behauptet hat, gerade an diesem besonderen Kalendertage, an diesem hochheiligen Sonntage, da die Sonne aus Wintersnacht erwacht, sei Jesus auferstanden? Soll man nicht annehmen, daß die Idee vom Biedererfteben des gestorbenen Gottes längst an diesem Tage fixiert war? Dies Zusammenfallen des chriftlichen Datums mit dem sicherlich altorientalischen Auferstehungstage ist so auffallend, daß der Schluß, hier liege eine Entlehnung vor, ganz unabweislich erscheint." Prüfen wir diese kühnen Kombinationen.

Bunächst einige Kleinigkeiten: Nach den Worten Gunkels könnte es so scheinen, als ob in der Grabesgeschichte der

Sonnenaufgang stark betont und darin ein Zusammenhang mit der Auserstehung angedeutet wäre. An sich wäre solche sinnig allegorisierende Darstellungsweise denkbar und natürlich. Und vielleicht deuten die verschieden überlieferten Worte bei Markus: "als die Sonne aufgegangen war" oder "aufging" eine ähnliche Stimmung an. Aber der synoptische Grundstock und Johannes wissen von ihnen nichts. Und alle vier Evangelien verlegen deutlich die Auferstehung selber in die dunkle Nacht. Bei Johannes war es noch ganz sinster, als Maria zum Grabe kam, bei Lukas noch in tiesster Morgensrühe, und bei Matthäus gingen die Frauen sogar "spät am Sabbat", d. h. wohl noch in der Nacht zum Grabe. Also der Parallelismus zwischen Sonnenaufgang und Auserstehung ist keineswegs von der alten Überlieserung betont.

Und wie steht es mit dem Datum? Fällt denn der Auferstehungstag wirklich mit dem altorientalischen "Oftersest", wie Gunkel etwas kühn sagt, zusammen? Der besondere "Kalendertag", der "hochheilige Sonntag", der hier in Frage käme, ist keineswegs der 15. oder 16. Nisan, auf den die christliche überlieserung die Auserstehung verlegt, sondern der Tag der Frühjahrs-Tage und Nachtgleiche, und dieser liegt mindestens vierzehn Tage vor dem Passahselt, das zur Zeit des Vollmonds nach Frühlingsansang geseiert wurde. Der christliche Ostertag deckt sich also chronologisch durchaus nicht mit dem "altorientalischen Frühlingsseste in den ersten Tagen des Nisan", wie Zimmern unbestimmt sagt. So wie das Passah zur Zeit Jesu geseiert wurde, hatte es nicht mehr den Charakter des Frühlingssestes, geschweige denn eines Sonnensestes; es wird bei Vollmond geseiert.

Was foll es überhaupt heißen, daß die "Auferstehung der Sonne nach langer Wintersnacht" geseiert wurde? Zunächst: wer einmal wirklich das allmähliche tägliche Höhersteigen der Sonne beobachtet hat, der kann gar nicht auf den Gedanken kommen, diese langsame Bahnveränderung mit Tod und Auferstehung oder auch nur mit Nacht und Tag zu vergleichen. Allenfalls das tägliche Unters und Aufgehen könnte als das

Sterben und Aufleben des Gottes gedeutet werden. Aber wenn schon — in jedem Falle ift das Auferstehungssest der Sonne nie im Frühjahr, zur Zeit der Tag= und Nachtgleiche, sondern im Winter, um den 25. Dezember; der Auferstehungstag hätte also auf Weihnachten verlegt werden müssen, wenn

er mythisch-aftronomisch fixiert worden wäre.

Aber ift es ja gar nicht Guntels Meinung, daß der Auferstehungstag von der muthifchen Phantafie frei gewählt fei. Gegen jene allzukühne Folgerung hat fich schon im voraus M. Brandt erklärt (Evangel. Geschichte), ein Kritifer, dem man teine Befangenheit wird nachsagen tonnen. Daß Jesus "zur Baffahzeit am Kreuze geftorben fei", muffe man als ein unameifelhaftes hiftorisches Faktum festhalten. Darüber "kann die Tradition kaum unsicher gelautet haben, und der Umstand, daß der Proturator damals in Jerusalem gewesen sein muß. fpricht direkt dafür". In der Tat — ehe nicht der Zug als Legende erwiesen ift, daß Jesus die römische Kreuzigungs= ftrafe erlitten hat, ift die Beteiligung des Pilatus unent= behrlich. Selbst wenn Jefus also schon wochenlang vor dem Refte gefangen genommen ware, fo hatte das Synedrium mit der Hinrichtung marten muffen, bis der Statthalter zum Fefte nach Gerufalem gekommen mare, oder man hatte den Gefangenen nach Cafarea ichleppen muffen. Man mußte alfo ichon annehmen, daß Jesus an einem anderen Feste hingerichtet ware. Dazu ist aber boch nicht die mindeste Beranlassung.

So erklärt sich also die Frühjahrszeit des Todes Jesu ganz einsach historisch. Der Sonntag nach Passah aber war ein in keiner Weise seierlicher oder ausgezeichneter Tag. Sollte einmal der Auferstehungstag frei gewählt werden, so hätte sich dazu etwa der Frühjahrsneumond oder die Tagund Nachtgleiche weit besser geeignet. Die mythisch-aftrale Methode versagt hier völlig. Sollte man es nicht doch noch einmal mit der einsachen Annahme versuchen, daß Sonntag der 15./16. Nisan deswegen als Auferstehungstag bezeichnet wurde, weil an diesem Tage irgend ein bedeutsames Erlebnis

der älteften Jünger ftattgefunden hat?

So hat fich der angebliche Ginfluß des Adoniskultus auf die Entstehung des ältesten Christusglaubens in Nichts aufgelöst. Das einzige, was man vorsichtigerweise sagen darf, ist folgendes: Der Glaube an den gestorbenen und auferstandenen Christus zeigt — religionswissenschaftlich betrachtet — im rohen Umriß eine ähnliche Struktur wie jene Kultmythen, wenn auch alles Detail anders ist. Man kann ferner sagen: es ist ein Zeichen für die religiöse Denkweise der Zeit, daß der neue Glaube diefe damals häufige Form angenommen hat, und es war un= vermeidlich, daß er fich im Laufe der Zeit jener Form immer mehr nähern mußte, daß insbesondere Paulus mit seiner mystisch=sakramentalen Deutung des Todes Christi sich der geistigsten und höchsten Gestalt jener Kultdeutungen verwandt zeigt. Bielleicht kann man fogar fagen, daß unter Umftanden in dem driftlichen Grundfate eine Art Antithese empfunden worden ift gegen jene heidnischen Rulte. Aber ein Ginfluß auf die Entstehung des Glaubens ist nicht nachzuweisen. Hier kommen andere Motive in Betracht. Vor allem muß immer wieder, wie dies zulest Maurenbrecher getan hat, anserkannt werden, daß diese Anschauung von Tod und Aufserstehung nur darum an die Person Jesu herangebracht wurde, weil man ihn für den Messias hielt. Wie aber der Messias glaube der Jünger entstanden ist, ob "irgendwann nach dem Tode Jesu" und vor den visionären Ostererlebnissen (Maurensbrecher), oder durch diese Erlebnisse (Wrede), oder ob er schon, wie mir das einzig Mögliche erscheint, zu Lebzeiten Jesu vorshanden war, hervorgerusen durch den Eindruck seiner Pers fönlichkeit und anknüpfend an Außerungen Jesu selber das wird weiter untersucht werden müffen.

13. Aber, wenn wir überhaupt noch mit dem geschichtlichen Jesus rechnen, so befinden wir und ja immer noch in dem Zirkel, aus dem Drews und zu befreien verspricht. Hören wir, was er lehrt. Es gab also, nach Drews, an vielen Orten, so auch in Palästina und besonders in Jerusalem, schon vor der Entstehung des Christentums eine Messiasgemeinde, "die an Jesus im Sinne des sich opfernden Gottes glaubte". Was

heißt das: "sie glaubten an ihn"? Hier verbirgt sich nun wieder eine Unklarheit, wie man sie bei einem Philosophen nicht erwarten sollte.

Soll es etwa heißen: sie hofften auf einen solchen Messias? Soweit ich sehen kann, ist das nicht Drews' Meisnung; das Schema von Weissagung und Erfüllung paßt zu schlecht in sein System hinein.

Seine Meinung scheint zu sein: ähnlich wie die Attis= und Adonisgemeinden einen Gott verehrten, deffen Sterben und Auferstehen sie alljährlich feierten, etwa auf Grund eines alten Rultgesanges, ber jenes Sterben und Aufersteben in eine graue Vorzeit verlegte und doch immer gegenwärtig erhielt1), so würden auch jene Jesusverehrer das Sterben und Auferstehen ihres Kultgottes Jesus regelmäßig geseiert haben, wobei jener Vorgang des Sterbens einfach im Liede erwähnt war, ohne dak eine volle Klarheit darüber vorhanden war, wann dies Ereignis stattgefunden hatte - etwa auch in grauer Borzeit oder alljährlich. Immerhin müßte in diesem Mythos jener Jesusgott wenigstens im Augenbliche seines Sterbens ein auf Erden mandelnder Menfch gemefen fein. Aber diese vorübergebende Menschlichkeit müßte nach Drems doch etwas gang Nebenfächliches gewesen sein; nicht um einen eigentlich geschichtlichen Aft handelt es fich, sondern um einen vor= und übergeschichtlichen, allezeit sich wiederholenden2).

<sup>1)</sup> In Antiochia nun hätten jene jüdischen Missionare, von denen Apg. 11, 19 sf. erzählt, eine gewisse Verschmelzung angebahnt mit dem sprischen Aboniskultus; "sie werden den Glauben der sprischen Heibst nicht angetastet, sie werden nur behauptet haben, Christus der Messias, der Kultgott der jüdischen Sekten, sei Abonis: Christus ist der "Herr"!" (S. 133 f.)

<sup>2)</sup> An anderer Stelle (S. 136) scheint es aber doch wieder so als ob die Jesusgläubigen auf ein bestimmtes Ereignis zurückblicken: "Sie behaupten, daß der Messias nicht noch erst auf Erund der menschlichen Gerechtigkeit zu erwarten, daß er vielzmehr bereits erschienen war und die für die einzelnen unerreichbare Gerechtigkeit durch seinen schmachvollen Tod und seine glorreiche Auferstehung schon verwirklicht hätte."

Ihr Rultus galt einem Gotte, nicht einem zur Gottheit er= höhten Menfchen, sondern einem wirklichen Gotte - es ift erft ein späteres Stadium der Entwicklung, daß in der Lehre diefer Gemeinden jener Rultgott vermenschlicht wird. Hiermit tommen wir nun auf den intereffantesten Bunkt; Drems wird uns jetzt verraten, wie aus dem Kult eines Gottes die Aber= lieferung von dem auf Erden lebenden, leidenden, fterbenden Jesus geworden ift. Boran schickt er eine allgemeine religions= geschichtliche Belehrung: "Die meisten großen helden der Sage, die fich felbst für Geschichte ausgibt, sind derartige vermenschlichte Götter; man denke nur an Jason, Herakles, Achilleus, Thefeus, an Perfeus, Siegfried usw., in dem wir nichts anderes als den alten arischen Sonnenkämpfer in seiner Gegnerschaft gegen die Mächte der Finfternis und des Todes vor uns haben. Ja, der Prozeß, daß ursprüngliche Götter in der Anschauung einer späteren Zeit zu Menschen werden, ohne übrigens aufzuhören, mit dem Schimmer der Göttlichkeit umtleidet zu bleiben, ift fo fehr der gewöhnliche, daß der umgekehrte Vorgang, die Erhebung von Menschen zu Göttern, im allgemeinen nur den Urzeiten der menschlichen Rultur ober den Zeiten des fittlichen und staatlichen Berfalles angehört, wo hündischer Knechtsfinn und würdelose Schmeichelei nicht davor zurückscheuen, einen hervorragenden Menschen, fei es schon zu seinen Lebzeiten, sei es nach seinem Tode, gu einem göttlichen Befen emporzuschwindeln." Mit diefen Borten ift denn ja nun freilich im Namen der Religionsgeschichte unfer Standpunkt gerichtet; mich wundert, daß wir nicht des Euhemerismus bezichtigt und damit als unverbefferliche Rationalisten der verdienten Berachtung preisgegeben werden. Che wir aber uns besiegt erklären, möchten wir doch einige Einwände erheben. Bor allem: die Zeit des Hellenismus und die Kaiferzeit ift, wie jedermann weiß, eine folche Zeit des "Berfalles", in welcher die Menschen das Bedürsnis der Bergöttlichung ihrer Helden in besonders starkem Maße empfunden haben. Der Kaiserkultus ist nur eine besondere Form diefes religiosen Triebes, eine Herübernahme des uralten

orientalischen Glaubens an das Gottkönigtum. Die Hervisierung hervorragender Feldherren und Herrscher, die religiöse Bersehrung der Philosophen durch ihre Schulen, insbesondere die Ausbildung der Phythagoraslegende, die Lebensbeschreibung des Apollonius von Tyana — das alles sind Proben davon, wie gerne und wie leicht auch der gebildete Hellenismus Menschstiches und Göttliches zusammenzuschauen und die Grenze zu überschreiten pslegte, die uns Heutigen unüberschreitbar ers

scheint.

Dagegen ift der Prozes der Bermenschlichung von Göttern, ber Umwandlung von Mnthen in Geschichte eine Erscheinung meit älterer, im allgemeinen vorgeschichtlicher Zeiten. Zugegeben einmal, daß Jason, Beratles, Achilleus, Thefeus, dann Joseph, Jofua und Simon vermenschlichte Götter find, fo liegt die Metamorphofe um Jahrhunderte jurud hinter den Zeiten bes weltgeschichtlichen Bewuftseins; und auf alle Fälle ift es doch etwas anderes, wenn man ihre Taten in den Rahmen einer unkontrollierbar fernen Bergangenheit hineindichtet, als wenn man im Laufe des ersten Jahrhunderts n. Chr. behauptete, im Rahre 30 fei in Jerusalem ein Jesus unter den und den Umständen gekreuzigt worden. Roch befremdlicher wird der Borgang, wenn man lieft, wie Drems sich die Gründe dieses Bermenschlichungsprozesses denkt. "Sehr weltliche, fehr praktische Gründe maren es, die letten Endes den Ausschlag dafür gaben, daß aus dem anfänglichen Gotte Jefus ein hiftorifches Individuum' und fein Tod und feine Auferstehung nach Jerusalem verlegt wurde." Nicht etwa in Rom, wie Ralthoff meint, fondern in Judaa, in Jerufalem felber ift das geschehen; das Juden(driften?)tum im allgemeinen und das= jenige in Jerusalem im besonderen bedurfte eines Rechts= grundes, um feine eigene überragende Stellung gegenüber dem Heidenchriftentum des Paulus darauf zu ftüten: dazu mußten feine Begründer1) den perfonlichen Umgang Jesu genoffen

<sup>1)</sup> Gemeint find doch wohl die Begründer "des Judenchristentums": im Text S. 205 steht nur "das Judentum".

haben und von diesem selbst zu ihrem Berufe auserwählt sein; und barum konnte Jesus tein bloger Gott bleiben, sondern mußte er in die geschichtliche Wirklichkeit herabgezogen werden. Wir wollen Drews nicht allzu scharf beim Wort nehmen, wenn er sagt "in Jerusalem", denn dann müßte dieser Prozeß ja schon vor dem Jahre 70 sich vollzogen haben; da er sich chronologisch völlig unbestimmt ausdrückt, so wollen wir uns halten an die Worte "auf palästinensischem Boden" "in der Frühzeit des Christentums", jedenfalls nach der Hauptwirkfamteit des Paulus, der ja von einem hiftorischen Gesus noch nichts gewußt haben foll. Drews fagt nicht geradezu, das Markusevangelium fei in diesem Kreise entstanden oder ein anderes — aus seinen allzu knappen Andeutungen ist nur zu entnehmen, daß in diesem Kreise der Satz oder "das Dogma vom historischen Christus" entstanden sei. Dies Dogma aber zu versechten und auszubilden, war für die werdende Kirche eine dringende praktische Notwendigkeit gegenüber der gefähr= lichen Lehre des Gnostizismus mit seiner Behauptung, der Gott Jefus fei nur zum Scheine Menich geworden. Höhepunkt und Schlußpunkt diefer antignostischen antidoketischen Bermenschlichung Jesu bedeutet nach Drews — das Johannesevangelium. Der so entstandene historische Chriftus hat die Kirche im Kampf mit der Gnosis zum Siege geführt, freilich nicht als geschichtliche Realität, sondern als Joee. "Nicht ein historischer Jesus im eigentlichen Sinne, ein wirk-liches menschliches Individuum, sondern die bloße Idee eines folden ift ber Schutpatron, ber Genius des firch= lichen Christentums gewesen, der es ihm ermöglicht hat, über ben Gnostizismus ebenso wie über den Mithraskultus und die übrigen Religionen der verwandten vorderafiatischen Halb=

götter obzusiegen." Dies die Konstruktion von Drews. 14. Es ist ja nun ein starkes Stück, den Führern des Judenschristentums zuzutrauen, daß sie, um ihren Apostelanspruch dem Paulus gegenüber zu versechten, also aus Ehrgeiz und Machtsgelüft, ohne Wimpernzucken behauptet haben sollen, sie hätten Jesum als Menschen gekannt, mit ihm gegessen und getrunken, und wüßten, daß er da und da gewirkt, dann und dann gekreuzigt fei - ohne die Befürchtung, daß jeder judifche Gegner ihnen die völlige Unmahrheit dieser Behauptung nachweisen könnte. Aber Drems traut den Bertretern der chriftlichen Religion jeden, auch den dreiftesten Schwindel zu. Nehmen wir einmal an, daß es Leute gibt, die folche leichtfertige Lügen in die Welt feten und damit Glauben finden, nehmen wir weiter als möglich an, daß aus solcher Lüge eine Weltreligion von immerhin doch ernsthafter und nicht geradezu unsittlicher Art entstehen konnte; steigen wir einmal auf dies Riveauherab und fragen uns im Sinne diefer weltklugen Leute: Welche Borteile waren mit dieser Unwahrheit zu erreichen? Antwort: Gar keine, sondern das Gegenteil. Mit jenem Satz, daß der gekreuzigte Jesus der Meffias fei, haben sich die altesten Chriften in den scharften Gegensatz zum Judentum gesett, haben Sag und Berfolgung auf sich gezogen. Das, was bei Drews als das Natürlichste von der Welt erscheint, war das Rühnste, Paradoreste, ja Lästerlichste in den Augen der Juden, mas überhaupt gesagt werden konnte. Bon einem Messias der Zukunft konnte man natürlich glauben und dichten, was man wollte; je Höheres und Glanzenderes man von ihm erwartete - um so besser. Aber alle jene hochfliegenden Prädikate und Erwartungen mit einem fläglich gescheiterten, einem Gottesgericht zum Opfer gefallenen Menschen in Verbindung zu bringen, das war die schwierigste These, die sich auf judischem Boden überhaupt denken und vertreten ließ. Und mit diefer Schwierigfeit hat das Chriften= tum von Anfang an zu tampfen gehabt. Es ift doch geradezu finnlos, zu behaupten, die alteften Chriften hatten fich freiwillig in diese Schwierigkeit gestürzt. Warum find fie benn nicht ruhig bei ihrer Berehrung bes Rultgottes Jefus geblieben, warum haben fie nicht die Erfüllung der Meffiashoffnungen ebenso auf die Zukunft vertagt wie die anderen Juden? Wie schwierig es mar, den Meffiasbeweis zu liefern, bafür zeugt ja jede Seite ber Evangelien.

Jeder Besonnene muß fagen: fie haben sich deshalb fo ex=

poniert, weil fie nicht anders konnten. Es wäre mahrlich leichter für fie gemefen, wenn ihr Glaube nur darin bestanden hätte, daß fie intensiver auf das Reich Gottes hofften, daß fie ernfter und tiefer den Willen Gottes zu tun fich bemüht hätten. Daß fie daneben noch fich mit der paradoxen Thefe belaftet haben, der Meffias fei in Geftalt des gekreuzigten Jesus schon erschienen, dabei muffen sie unter einem moralischen Zwange gehandelt haben, der sie zum Bruche mit den Bolksgenoffen und in den Tod hineintrieb. Die durch die Überlieferung gebotene Annahme, daß sie von Jesus, dessen Jünger sie gewesen, nicht lassen konnten, daß er ihnen den Glauben an seine Wessianität als ein freilich schwer genug zu behauptendes Bermächtnis auf die Seele gelegt habe, hat nichts Unglaubwürdiges an fich. Etwas Ungewöhnliches freilich ift die Zähigkeit diefes paradoren Glaubens; man moge ihn Kanatismus nennen ober mit Reimarus ihn aus ent= täuschtem Ehrgeis erklären; man möge ihm Motive unterichieben, welche man wolle - jedenfalls ift diese meffianische Bewegung unvergleichbar mit den zahlreichen Erregungen, die in jener Zeit durch falsche Messiasse entfernt sind. Denn jene pslegen mit dem Tode der Führer zu enden, diese aber schöpft gerade aus dem Tode ihres Meffias neue Kraft. Es wird im letzten Grunde ja immer rätfelhaft bleiben, wie es gekommen ift, daß die "niedergedrückte Feder" wieder "emporgeschnellt" ift. Es ift unter allen Umftanden etwas Großes und Einziges, daß diefe Menschen das höchfte Dogma des Judentums, den Bergeltungsglauben, der nur in dem Erfolge etwas Göttliches, in jeder Niederlage aber das Gericht fieht, überwunden haben. Ift es denn etwas fo Sinnlofes, was wir behaupten, daß sich gerade hierin der Ginfluß der Perfonlichkeit Jesu zeigt? Bon keinem anderen Messias hat man zu behaupten gewagt, daß fein Tod in Wahrheit Sieg fei, daß er dennoch der Meffias fei.

Wie soll man sich ferner dies "Dogma vom historischen Christus" denken? Bloß der nackte Satz, Jesus sei ein Mensch gewesen, würde wohl nicht genügt haben, um die hierarchi= ichen Ansprüche der paläftinensischen Apostel zu ftüten. Etwas mehr konfreten Stoff und Lebensfarbe muffen fie biefem Schemen ichon gelieben haben. Es muß doch nun ein Moment gekommen fein, in dem man begann, die Idee des Menschen Jesus mit Fleisch und Blut zu bekleiden — jedenfalls einer der wichtigften Abschnitte der driftlichen Religionsgeschichte. Drems freilich findet weder an dem Bilde der Berfonlichfeit Jesu in den Cvangelien noch an seinen Worten irgend etwas Erhebliches und Bewundernswertes. Nur "die anerzogene Bietat vor Jesus und die überschwengliche Berherrlichung alles deffen, mas mit ihm zusammenhängt, hat einen großen Teil der Berrenworte' mit einem Schimmer von Bedeutsam= feit umfleidet, der zu ihrem wahren Werte in gar feinem Ber= hältnis fteht, und den fie niemals erlangt haben würden, wenn fie uns in einem anderen Zusammenhange oder unter einem anderen Namen überliefert wären." "Bie viel Minderwertiges. Verfehltes, geiftig Unbedeutendes und fittlich Unzulängliches, ja geradezu Bedenkliches ift in den Auslaffungen Jesu enthalten." Dies Urteil von Drems foll doch nicht verloren gehen. Aber auch er wird nicht leugnen können, daß dies Bild auf Millionen von Menschen einen gewaltigen, lebenbestimmenden Gindruck gemacht hat und ihnen Licht und Trost gewesen ift. Es muß doch also irgend ein Zauber oder eine Rraft von ihm ausgehen. Oder wie kommt es, daß die Runft, die bildende, die Poesie wie die Mufit mit folder Borliebe immer wieder zu den evangelischen Stoffen und Worten gegriffen hat? Und zwar nicht nur im kirchlichen Mittelalter, fondern genau so heute. Wie ringt die bildende Runft um ein überzeugendes Jesusbild, wie oft ist schon das Drama Jesus geplant und geschrieben worden, wie hat die Bassion und 3. B. die Seligpreisungen immer wieder das Schaffen der Musiker angeregt! Der wahre Künftler hat ein sicheres Gefühl für das Echte und Lebendige; er mag uns zum unparteiischen Beugen dienen, daß die evangelische Aberlieferung, wie fie auch entstanden sein moge, nicht etwas Unbedeutendes, sondern etwas Lebendiges, in sich Wahres ift. Ich stelle diese

Betrachtungen an, nicht um damit die Geschichtlichkeit dieser Überlieserung zu beweisen, sondern um an Drews die Frage zu stellen: wie denkt er sich nun eigentlich die Entstehung dieser Überlieserung im einzelnen? Daß sie bloß ein Werk des nackten Chrzeizes oder gar ein Werk des Zusalls sei, wird er selbst nicht behaupten. Es müssen hier schöpferische, dichterische Kräfte am Werk gewesen sein. Ob man nun mehr die unbewußt schaffende Phantasie der Gemeinde zu Hilfe ruft oder an einen dichtenden Urevangelisten denkt — in jedem Falle würden wir hier auf ein künftlerisches Gemüt mit reicher und inniger religiöser Empfindung stoßen, dem die Nachwelt dankbar sein müßte. Wer waren diese unbekannten Künftler? Es handelt sich hier natürlich nicht um Namen, sondern um die Frage: was waren das für Menschen, was ging in ihren Seelen vor, warum haben sie die Heilandsgestalt so und nicht anders geformt? Hier läge nun einmal eine Aufgabe vor, wie sie reizvoller und lohnender gar nicht gedacht werden konnte: aus dem religiofen Leben der Ur= gemeinde die Gestalt Jesu und seine Lehre vor unseren Augen erstehen zu lassen, gewissermaßen als unvergängliche Kristall-ablagerung eines glühenden Lebensprozesses. Was leistet hier Drews? Nichts. Er begnügt sich, den Satz Kalthosss zu wiederholen, das Leben Jesu, wie die synoptischen Evangelien es schildern, bringe nur in historischem Gewande die metaphysischen Borstellungen, religiösen Hossindem Gewande die metaphysischen Borstellungen, religiösen Hossinungen, die äußeren
und inneren Erlebnisse der auf Jesus als Kultgott gegrünbeten Gemeinde zum Ausdruck. Aber Kalthoff macht doch
wenigstens den Bersuch, etwas von diesem Leben der Gemeinden zu erkennen und seine Spiegelung in den Evangelien
nachzuweisen. Bei Drews gähnt hier das Leere Nichts. Er
kann die Lücke auch gar nicht aussfüllen, denn von dem Leben
dieser Jesusgemeinden gibt es eben überhaupt keine Borstellung. Was waren es denn für Ideale und Hoffnungen, die sie bewegten? Hier ist nichts zu erkennen, weil eben nichts da ist. Denn das einzige, was wirklich die Gemüter dieser Menschen bewegt hat, hat ja Drews gestrichen: nämlich, daß

fie die Erfüllung aller Beissagungen und hoffnungen erlebt zu haben sich bewußt waren, daß fie an dem wirtlichen Jefus und feinem Wort einen neuen Lebensinhalt, einen Salt für Leben und Sterben gewonnen hatten, daß fie um feinetwillen auf das Reich Gottes hoffen durften und um feinetwillen ihr Leben hinzugeben bereit waren. Drems hat nicht den ge= ringsten Bersuch gemacht zu zeigen, wodurch fich benn biefe messianischen Gemeinden von ihrer judischen Umgebung unterichieden haben, den ungeheuren Schritt von der meffianifchen Hoffnung, die ins Blaue schweift, zur Sicherheit des Besitzes, der Erfüllung; dies Frohloden, dies Gottpreisen für das, was er ihnen mit feinem Knecht Jesus gegeben hat, wie es in den Gebeten der Urzeit erscheint — das alles ift ja für Drems nicht vorhanden. Und darum wird es ihm, auch wenn er es versuchen wollte, nicht gelingen, die treibenden Kräfte zu ent= deden, die das Jesusbild der Evangelien geschaffen haben.

15. Drews verschmäht auch die ihm von dem englischen Religionshistoriker Frazer dargebotene Annahme, daß wirklich einsmal ein im übrigen völlig bedeutungsloser jüdischer Lehrer namens Jesus von Nazareth, der unter eigentümlichen Umständen gekreuzigt worden, den äußeren Anlaß gegeben habe, auf seinen Namen die evangelische Geschichte zu erzählen. Um so sklavischer folgt er der höchst geistreichen, wenn auch völlig unsicheren Hypothese Frazers, die dieser zur Erstlärung der Leidensgeschichte ausgestellt hat.

Um sie kurz zu reproduzieren: das Purimsest der Juden wird heute vielsach als ein Abkömmling des Sakäensestes, das sind die persisch-dabylonischen Saturnalien, bzw. des dabylonischen Zakmuksestes aufgesast. Wie dort der Saturnalienskönig, ein zum Tode verurteilter Berbrecher, nachdem er eine Zeitlang König gespielt, am Ende dieser Zeit getötet wurde, und zwar als Bertreter eines Gottes, so soll dieser Brauch auch im jüdischen Purimseste nachklingen, bei dem man noch in neuerer Zeit den bösen Haman in offigie an einem Galgen aushängte und verbrannte. Ich enthalte mich völlig eines Urteils über diese Deutung des Purimsestes. Wenn nun aber

Frazer weiter vermutet, daß die Juden sich nicht gern mit biefer gemilderten Form des Menschenopfers begnügt, fondern womöglich einen doch zum Tode verurteilten Berbrecher als König ausstaffiert und dann getötet hätten, und wenn diese bei Frazer nur als Vermutung vorgetragene Jdee bei Drews als etwas völlig Gewisses erscheint, so muß man doch im Namen der wissenschaftlichen Sicherheitspolizei einschreiten. Es ist geradezu empörend, wenn Drews sagt: "Alljährlich wurde zu Jerusalem beim Purimsosse ein Berbrecher unter dem Hohn des Volkes als der Haman des alten Jahres gehenkt, während ein anderer Berbrecher als Mordechai frei= gelaffen, mit königlichen Ehren durch die Stadt geleitet und als die wiedererstandene Natur, als Bertreter des neuen Jahres geseiert wurde" (1. Aufl. S. 101) — in der 2. Auflage ist wenigstens das "alljährlich" weggesallen — als ob dies das Sicherfte von der Welt mare; um fo fläglicher mutet uns diefer ganze Paffus feiner Ausführungen an, als er hier fast wörtlich Frazer folgt, ohne doch in diefen Dingen das geringfte Urteil haben zu konnen. Run ift diefer angebliche Burimbrauch, einen Menschen als Saturnalienkönig hinzurichten, durch nicht den kleinften Quellenbefund bezeugt; er ift rein aus der Luft gegriffen. Aber felbst wenn er bezeugt wäre, so wäre es doch unmöglich, ihn in der Leidensgeschichte Jesu wiederzufinden. Denn erstens ist hier nicht Purim, sondern Paffah. Frazer muß alfo annehmen, Jefus habe wie ein echter Saturnalienkönig einen Monat lang, von Purim bis Passah, die königliche Rolle mit allen Freiheiten gespielt. Ferner: es sind ja nicht Juden, sondern römische Soldaten, die das Spiel mit Jesus treiben — aber auch hier weiß Frazer zu helsen: die Garnison von Ferusalem beteiligte sich natürlich mit Wonne an allem Aberglauben des Mob; außerdem waren ja nach Lukas die Juden die Kreuziger! Aber da ist ja auch noch Barrabas! "Es war bei den Juden zu Purim Sitte, nehmen wir an, oder vielleicht gelegentlich beim Passah, zwei Gefangene dazu zu brauchen, um die Rollen des Hamman und Mordechai zu spielen in dem Passionsspiel, das Weiß, Jesus von Nazareth.

einen Hauptzug an diesem Refte bildete. Beide Leute para-Dierten eine Zeitlang mit den Infignien bes Ronigtums, aber ihr Schicffal mar verschieden; benn mahrend am Ende der Sandlung ber, welcher ben haman fpielte, gehängt oder gefreugigt murde, murde ber, ber ben Mordechai barftellte und im Bolksmund den Titel Barrabas trug, freigelaffen." diesem Falle hatte nun Barrabas, oder vielmehr jener zweite Jejus, ber den Namen Barrabas trug, wider Erwarten und gegen die eigentliche Absicht des Pilatus die Rolle des Mordechai gespielt, und Pilatus, der gewohnt war, dem Bolt bei diefem Spiel feinen Billen gu tun, gab ihn frei, mahrend er Refus freuzigen ließ. Daß Barrabas "Sohn des Baters" der geeignete Name ift für einen, der in der Rolle des Gottes, "der Sohn für den Bater", geopfert murde (man bente an das Opfer der Erstgeburt am Bassah!), das zeigt auch der Name jenes alexandrinischen Trottels, den die Alexandriner dem Agrippa jum Spott als Rarrentonig ausstaffierten; er hieß zwar Karrabas - aber mas ift leichter, als hierin den Namen Barrabas zu finden? — Es ist beinahe schade, daß dies ganze Gebäude des bewunderungswürdigen Scharffinns Frazers vollkommen in der Luft schwebt. An fich mare es gar nicht einmal so undenkbar, daß die Juden, gerade weil ihre Anklagepunkte fo schwach waren, unter der Maske eines alten Bolksbrauches ihr Mütchen an Jefus gefühlt hatten, und die bisher nicht hiftorisch zu belegende Sitte der Freilaffung eines Gefangenen am Paffahfest fande eine Art Er= klärung. Wenn nur nicht diefer angebliche Purimbrauch und namentlich die ganze Sypothese von zwei Saturnalienkonigen als Gegenbilder zu Haman und Mordechai fo völlig unbewiesen ware. Ernft gesprochen freilich ift es eine geradezu unglaubliche Interpretation der Quellen, die hier vorliegt. Im Grunde gesteht Frager felber ein, daß eigentlich nichts in der Leidensgeschichte zu seiner Sypothese pagt, und alles erft zurechtgerückt werden muß. So ift denn auch ein Stärferer über ihn gekommen, Robertson in seinen "Pagan Christs": für ihn ift die Leidensgeschichte nichts als ein in Erzählung

umgesetztes und mannigfach interpoliertes Myfteriendrama, in dem die vorchriftlichen Fesusverehrer das Sterben und Wiederaufleben ihrer Jesusgottheit dargestellt haben. Was an dieser Hypothese für und Wert hat, ift die Analyse Robert= sons: er weist darauf hin, wie in der Erzählung alle eigent= liche Schilderung der Personen und Vorgange fehlt, wie der Szenenwechfel unvermittelt eintritt, wie der Dialog ober die Worte überwiegen. Es ware schon nützlich, den Stil der Erzählungen etwas genauer zu untersuchen und die Frage wenig= ftens einmal zu ftellen, welche Form die einzelnen Szenen einst hatten und auf welche Bortragsart fie berechnet waren. Im übrigen ift die Methode von Robertson eine mahre Kari= katur von Biffenschaft; das Buch verdient einmal eine ein= gehende Kritik und Auspeitschung. hier hatten unsere Reli= gionshistoriker einmal eine Aufgabe; es ist geradezu eine Bflicht, das Gebiet diefer jungen Biffenschaft von folden Wildlingen zu fäubern. Leider herrscht hier eine allzu große Dulbsamkeit. Jeder, der Parallelen bringt und den Stoff vermehrt, ift noch willtommen; das ift verständlich, wo es gilt, erft einmal den Stoff zu fammeln; aber heute konnte man ichon fo weit fein, weniger auf gefüllte Sande als auf gute miffenschaftliche Erziehung bas Hauptgewicht zu legen.

16. Stellen wir uns nun einmal auf den Standpunkt von Drews, daß nicht der geringste historische Anlaß für eine Jesus-Geschichte vorhanden war, sondern daß in einem gewissen Woment die Jesus-Sekten Palästinas sich veranlaßt gesehen haben, die Fiktion eines geschichtlichen Jesus zu behaupten, und daß nun allmählich eine Jesus-Geschichte entstanden ist, so erhebt sich die Frage: woher nahm man denn nun all den konkreten Stoss dieser Erzählungen? Daß sie reine Dichtung seien, wird nicht behauptet; dann müßte man ja wieder eine gewisse originale Produktion annehmen, für die in der Welt-anschauung dieses Kritikers kein Raum ist. Also Entlehnung, übertragung älterer Sagenstosse auf den singierten Jesus — das ist die Parole. Es ist die Methode von Dav. Fr. Strauß —

nur daß diefer fo zurudgeblieben mar, anzunehmen, daß die Gestalt Jesu gerade beshalb all jene mythischen Stoffe an fich gezogen habe, weil hier eine hiftorifche Perfonlichkeit war, die von ihren Anhängern für den Meffias gehalten wurde. War er aber einmal Meffias, so mußte von ihm alles gelten, was man vom Meffias erwartete, alle Beissagungen mußten an ihm als erfüllt nachgewiesen werden, alles, was von den Herven des Alten Teftaments erzählt war, mußte auf ihn übertragen werden, und auch mancher außerifraelitische Sagenzug wanderte zu ihm hinüber. Wie reich ift der Thosaurus mythicus von Strauf, wie scharf feine Methode, wie glanzend steht heute sein Werk da, aus dem viele schöpfen, ohne es zu wiffen ober zu sagen! Es ift ein Zeichen für die geiftige Unspruchslosigkeit mancher Kreise — verbunden mit über= hebung -, wenn man heute Arthur Drems als zweiten Dav. Fr. Strauft ausruft!

Aber heute ist selbst Strauß' Ruhm verdunkelt durch das gewaltige Werk von Jensen. Was Drews fehlt, nämlich ein Prinzip der Erklärung für die Entstehung der evangeli= schen Literatur, das bietet er. Man follte benten, Drems mußte mit beiden Sanden zugreifen. Run - er beruft fich auf ihn als Zeugen gegen die Geschichtlichkeit Jefu, nimmt thm aber nicht ein einziges Argument ab — ob er ihm wohl nicht gang traut? Das ift auch etwas Charakteriftisches für die Gemiffenhaftigkeit diefes Mannes, daß er jeden, der gu dem gleichen raditalen Resultat kommt, als Bundesgenoffen aufmarschieren läßt — mag seine Methode oder mögen seine Einzelrefultate fo gut oder fo schlecht fein wie fie wollen. So benutzt er in edler Unparteilichkeit sowohl Frazers Argumente wie Robertsons; fie find ihm beide brauchbar, obwohl Robertson von Frazer nichts wiffen will und hoffentlich Frazer auch nichts von Robertson. Da lobe ich mir doch Jensen, der ohne Bundes= genoffen arbeitet, in der sicheren Aberzeugung, daß er allein den falichen Gott entthronen kann — bloß mit dem Gilgameich-Epos.

Wenn Jensen recht hätte, so hätte er allerdings die wich=

tigste wissenschaftliche Entdeckung gemacht, die das Jahrhundert aufzuweisen hat. Denn er glaubt erkannt zu haben, daß nicht nur fast alle alttestamentlichen, die Jesus= und Paulus= fage, fondern überhaupt die meiften großen Cpen und religiösen Dichtungen der Welt "Absenker" des Gilgameich-Evos find. Hier ware also eine Wiege des menschlichen Geistes= lebens gefunden — was gabe es Wichtigeres? Es ist nun fehr bedauerlich, daß das deutsche Bolf in seiner Mehrheit schwerlich diese Entdeckung gang wird würdigen können, denn daß Biele das über taufend Seiten ftarke Werk Jensens, dem ja noch einige Bande folgen muffen, durchstudieren werden. ift nicht zu erwarten. Um so mehr ware zu wünschen, daß fie wenigstens die Quelle felber, das Gilgamesch-Epos, lefen Aber auch dies ist erschwert, denn der sechste Band der "Keilinschriftlichen Bibliothet" ift auch noch zu umfangreich. Es ware auf das dringenofte zu wünschen, daß Jensen einen gang billigen Abdruck seiner Aber= fetzung - mit allen Lüden und Erganzungen - druden und in Maffen verbreiten liefte. Dann konnte doch jeder felbst sehen und urteilen; ob dann nicht die ersehnte Ab= schüttelung der verhaften Theologen endlich erreicht werden Finnte?

17. Da ich mich auf solche allgemeine Vertrautheit mit dem uralten Epos nicht stützen kann, so muß ich schon einiges darüber mitteilen. Was ist das Gilgamesch-Epos? Die erhaltenen Reste gehen sast sämtlich zurück auf eine Niederschrift aus der Bibliothek Asjurbanipals, 668—626. Daß das Werk älter und die darin behandelten Stosse weit älter sind (nach Jensen 2000 v. Chr.), ist wohl sicher. Wie uns das Epos heute vorliegt, auf Resten von zwölf Taseln, ist es in zwölf Gesänge eingeteilt, wahrscheinlich mit Bezug auf die zwölf Tierkreisbilder, so daß der ganze Gang des Epos irgendwie mit dem Jahresumlauf der Sonne in eine Parallele gesbracht ist.

In großen Zügen ift nun der Gang folgender: Dem Gilgamesch, dem Tyrannen der Stadt Erech, wird durch die

Götter ein Freund Cabani zugesellt (Tafel I) — wir werden das im einzelnen fennen lernen -; die gang lückenhafte II. Tafel ichlieft mit dem Plan zu einem gemeinsamen Zuge gegen den Landesfeind Chumbaba; III. Tafel: die göttliche Mutter Gilgameschs betet zum Sonnengott: "Warum haft du meinem Sohne Gilgameich . . . ein Berg, das fich nicht zur Ruhe legt, auferlegt? Nun haft du ihn angerührt und er wird dahingehen ferne Wege zum Ort des Chumbaba . . . ", offenbar foll der Sonnengott ihn ausruften oder schützen. Tafel IV enthält die Wanderung zu Chumbaba, Cabani wird mutlos, Gilgamesch ermuntert ihn; auf Tafel V kommen sie jum Zedernwald, jum Zedernberg, dem Wohnfits der Götter: Eabani hat Träume; hier muß auch der Sieg und die Tötung Chumbabas erzählt gewesen sein; Tafel VI: nach dem Siege erhebt die Göttin Sichtar ihre Augen zu Gilgameich; Gilga= mesch weist ihr Liebeswerben zurück, indem er ihr ihre treulofen Buhlereien vorhalt; fie, heftig beleidigt, läßt vom Bater der Götter einen himmelsftier schaffen, aber die beiden Selden erschlagen ihn, kehren nach Erech zurud; Gilgamesch fagt zu den Dienerinnen: "Wer ist schon unter den Männern? Wer ift herrlich unter den Mannen? (Gilgamesch) ift schön unter den Männern, (Gilgamesch) ift herrlich unter den Mannen?" Dann legen fie fich zur Rube, und wieder wird geträumt. Auf Tafel VII ift von einer Krankheit Cabanis die Rede, auf Tafel VIII war mahrscheinlich sein Tod erzählt, und Gilga= mefch, von Beh und Leid abgezehrt, jagt über das Reld dahin, im Rummer über feinen Freund, mit dem er den Simmels= ftier erschlagen, den Chumbaba im Zedernwalde, mit dem er Löwen totete und alles Schwierige vollbracht hat; er denkt auch an feinen Tod: "mein Freund, den ich liebte, ift wie Lehmerde geworden, werde nicht auch ich, wie er, mich zur Rube legen und nicht aufstehen in aller Zukunft?" Furcht vor dem Tode geht er Tafel IX zum Berge Maschu, wo Storpionmenschen ein Tor bewachen; er möchte etwas erfahren, nach Tod und Leben will er Utnapischtim, feinen Bater, fragen, der in die Bersammlung der Götter eingetreten ist und das

Leben sucht. Zu ihm will er reisen, er fragt Tafel X das Göttermäden Siduri, die auf dem Thron des Meeres fitt, um den Weg: "Was ift der Pfad zu Utnapischtim, was ift fein Merkmal? Wenn es möglich ift, will ich über das Meer gehen. Wenn es nicht möglich ist, will ich über das Feld dahinjagen." Aber sie antwortet: Das ist unmöglich, nicht gab es, Gilgameich, je eine übergangsftelle, und feiner, der seit der Borzeit anlangt, geht über das Meer. Über das Meer ist gegangen Schamasch, der Gewaltige. Aber außer Schamasch wer geht hinüber? Schwierig ist der übergangsort, beschwerlich sein Weg und tief find die Wasser des Todes, die ihm vorgelagert find. Wo, Gilgamesch, wirst du über das Meer gehen? Wenn du zu den Waffern des Todes gelangft, mas wirft du tun? Gilgamesch, es gibt Ur-nimin, den Schiffer Utnapischtims - ihn moge erblicken dein Angesicht! Wenn es möglich ift, gehe (dann) mit ihm hinüber! Wenn es nicht möglich ift, weiche zurück!" Gilgamesch kommt zu diesem Schiffer und fragt ihn über den Pfad zu Utnapischtim, fie fahren zusammen hin zu den Wassern des Todes. Utnapischtim im fernen Westen sieht das Schiff kommen und auf seine Fragen antwortet er ihm: der Tod ift das unentrinnbare Schickfal.

"Machen wir ein Haus für immerdar? Besiegeln wir für immerdar? Teilen Brüder für immerdar? . . .

Bon Anbeginn an gibt es keine Dauer" — der Tod ist unabwendbar und unwiderruslich.

Tafel XI. Wie aber kommt es, daß Utnapischtim, der doch nicht anders ist als Gilgamesch, daß er in die Versammlung der Götter eingetreten ist und das Leben gesucht hat? Zur Beantwortung dieser Frage erzählt er ihm die Geschichte der Flut, wie er das Schiff gebaut, wie die Sturmslut kam, wie das Schiff auf dem Verg sessialt, wie er eine Taube losließ, die zurückkam, eine Schwalbe, die auch zurückkam, einen Kaben, der nicht zurückkam, wie er dann opferte und zu den Göttern erhoben wurde. Der Spruch über ihn lautet: "Vormals war Utnapischtim ein Mensch. Nun sollen Utnapischtim und sein Weiß sein wie die Götter, wir, und wohnen soll Utnapischtim in

der Rerne, an der Mündung der Ströme!" Soweit die Erzählung Utnapischtims, in dem wir leicht das Urbild des Xisuthros. des Noah erblicken. Aber was wird aus Gilgamesch werden? Wird er auch das Leben finden? Er empfängt von dem Weibe des Utnapischtim sieben mustische Brote: "sein erstes Brot ift angerührt, sein zweites ist ...., ein drittes ist angeseuchtet. ein viertes ist weiß geworden, sein Röstbrot, ein fünftes ,wirft graues Haar ab', ein sechstes ift gekocht, ein siebentes plöglich rührte er ihn an und der Mensch schrak auf." Dann bekommt er die Beifung, auf dem Rudwege ein Kraut der Unfterblichkeit zu suchen, er findet es auch, aber eine Schlange entreißt es ihm wieber, fo daß Gilgamesch weint über die entgangene Hoffnung der Unfterblichkeit. Auf der XII. Tafel wird erzählt, daß Gilgamesche Freund Cabani aus dem Totenreich ihm erscheint, um ihm "das Gesetz der Erde" fund= gutun. Wie dies lautet, ift nicht mehr zu erkennen, jedenfalls hoffnungslos; nur das eine kann man noch lesen: der Tote. ber niemanden hat, der fich um ihn kummert, dem geht es schlecht in der Unterwelt.

Mus diefem roben überblick ichon ift zu erfeben, wie groß gedacht und ernft dies Epos einst war. In der ersten Hälfte die Taten der beiden Dioskuren, dann Cabanis Tod und Gilgamesch's Kummer, dann die hoffnungslose Todesgewißheit. aus der es feine Erlöfung gibt, denn die eine Ausnahme des Hervs Utnapischtim beweift für andere nichts. Wenn wir das Ganze noch lefen könnten — wahrlich wir hatten damit einen Schat, und gang ficher murden wir fur die Gefchichte ber Sagenliteratur und der Religion unendlich viel lernen. Aber Sie konnen sich nach dieser Skizze gar nicht vorstellen, wie unendlich trümmerhaft das Ganze erhalten ist und wie viele Glieder fehlen, wie unficher auch vieles Ginzelne noch ift. Be mehr wir inn dem Scharffinn und dem Fleiß Jenjens dankbar fein muffen, daß er wenigstens fo weit die Entzifferung geförbert hat, daß wir doch einen Eindruck von der Stimmung und Anlage bes gewaltigen Epos bekommen um fo weniger konnen wir das Staunen verbergen, wie man

es wagen kann, auf einer so unsicheren und unvollständigen Grundlage einen solchen Bau zu errichten und mit so schartigen Waffen ein Zerstörungswerk zu unternehmen an einem so viel klareren und in sich sesten Stosse. Man wird die peinliche Angst nicht los, weitere Junde und Deutungen könnten ganz andere Ergebnisse und Zusammenhänge bringen, die gar nicht mehr zu Jensens Hypothesen passen. Eine rechte Warnung ift es ichon, daß von der Sintflut-Episode das Bruchstück einer zweiten Berfion erhalten ift, die auf eine ganz andere Form und auf andere Zusammenhänge hinweift. Sehr zu denken gibt auch, daß daß, worauf Jensen alles Ge-wicht legt: der Zusammenhang, die Reihenfolge der Stücke nicht nur nicht über allen Zweisel erhaben, sondern vor allem ganz sekundär ist. Hierüber urteilt z. B. Weber (D. Literatur d. Babylonier u. Assyrier S. 90 f.): "Es ist zweisellos, daß die Gestalt des Gilgamesch-Epos, wie sie durch Assurbanipals Abschreiber überliesert worden ist, das Produkt einer langen literaturgeschichtlichen Entwicklung barftellt. Der jüngften Periode dieser Entwicklung gehört jedenfalls der ganze äußere Rahmen an, der dem Ganzen durch Einteilung in zwölf Ge-fänge, die inhaltlich auf die Tierkreisbilder anspielen, die Idee des Jahresumlaufs der Sonne mit ihren Stationen in den Tierkreisbildern zugrunde legt." "Dieser Rahmen wird durchbrochen von dem jedenfalls ursprünglichen Grundgedanken des Gedichtes, dem Dioskurenmythus, in dem Eabani und Gilgamesch als Mond und Sonne die Hauptrolle spielen, denen als die Schwester der Dioskuren Ischtar, der Benusstern Bur Seite tritt. Die Schicksale von Gilgamesch und Gabani bilden jedenfalls den Grundstock des ganzen Epos, an den sich im Laufe einer langen Entwicklung verschiedene andere mythologische Clemente angegliedert haben, die zum Teil auch den Gang der Haupthandlung wesentlich beeinflußt haben mögen. Als Fremdkörper erweift sich ohne weiteres die ausführliche Fluterzählung im 11. Gesang." Auch Zimmern urteilt ähnlich über die Komposition als Ganzes (KAT°, S. 567): "Die Berknüvfung der in dem Epos enthaltenen Ginzelfagen zu einem

Ganzen erscheint manchmal etwas lofe und nicht durchweg natürlich" (val. auch Jaftrow, Bab. Rel. S. 467 ff.); "die Zwölftafelform des Epos ift ein literarisches Kunftprodukt" (S. 580). Es ift bemerkenswert, daß Jensen auf die Frage der Rom= position des Epos kaum eingeht; vor allem kommt bei ihm nicht zum Ausdruck, daß gerade die Anordnung, die Reihenfolge der Stücke etwas spezifisch Gelehrtes, auf aftronomischem Denken Beruhendes ift. Jenfens Thefe lautet nun, daß ber "Gefamtverlauf gewiffer babylonischer Sagen in den meiften alttestamentlichen und in den neutestamentlichen Geschichten von Jesus (und Paulus) in der Hauptsache wiederkehrt, daß die Greignisse in jenen Sagen in wesentlich gleicher Reihen= folge fich in diesen wiederholen, daß eine ähnliche oder doch wenigstens eine auffällige Parallelität nun auch zwischen diesen altteftamentlichen Geschichten und ben Geschichten von Jefus (und Paulus sowie auch Petrus) untereinander nachweisbar ift. Es handelt sich also nicht um irgendwelche einander ähnliche Einzelheiten, wie fie in den Sagen überall auf der Erde auftreten können und auftreten muffen, ohne miteinander verwandt zu fein, sondern um zum Teil fehr lange parallele Epifodenfusteme, ja um noch mehr, um ein Sustem paralleler Episodensysteme."

18. Ich will nun wenigstens an einem Teile des Epos zeigen, mit welcher Methode Jensen die Vergleichung durchführt, und zwar am Ansange.

Gilgamesch ift ein gewaltiger Hero3, zwei Drittel von ihm sind Gott, ein Drittel Mensch; seine Herrschaft lastet lähmend über der Stadt Erech, so daß daß Jammern der Bevölkerung zu den Göttern emporsteigt. Die Götter beschließen, ihm ein Ebensbild zu schaffen; sie mögen miteinander wetteisern, und Erech möge dann — so vermutet man — aufatmen. Die Göttin Aruru, die einst Gilgamesch geschaffen hat, schafft nun einen zweiten Gewaltigen, den Eabani: "mit Haar bedeckt ist sein ganzer Leib; er ist ... an Haupthaar wie ein Weib ... nicht kennt er Leute und Land ... mit den Gazellen zusammen frist er Kraut, mit dem Bieh zusammen sättigt er sich mit der Tränke, mit dem Ges

wimmel des Waffers zusammen ist fein Berg wohl." Er schützt die Tiere vor dem Jäger, so daß dieser keinen Fang mehr tun tann. Auf ben Rat feines Baters geht ber Jager in die Stadt zu Gilgamesch, klagt dort über Cabani und bekommt den Auftrag, den wilden Naturmenschen durch ein Freudenmädchen zu verführen. "Wenn er fie fieht, wird er fich ihr nähern. Dann wird ihn fein Bieh nicht (mehr) kennen." Die Verführung an der Tränke gelingt und hat fofort den vorhergesagten Erfolg: "Nachdem er sich an ihrer Fülle gefättigt, fette er fein Antlit nach dem Felde feines Biehs. MIS fie ihn, Cabani, faben, jagten die Gazellen dabin, wich das Bieh des Feldes von feinem Leibe." Es ift dies einer der schönften, mahrhaft poetischen Züge, daß der Natur= und Waldmensch, nachdem er das Weib kennen gelernt, feine Ber= trautheit mit der Natur einbüßt. Leider wird diefer Zug von Renfen in feiner Bedeutung nicht tlar gemacht; ich bin über= zeugt, daß dies auch für die Sagengeschichte ein wichtiges Motiv ift; hierüber aber schweigt Jensen ganglich - während die Brunnenfzene felber ihm von höchfter Bichtigkeit ift, wie wir sehen werden. Cabant, zunächst entsetzt über die Wirkung feines Falles, läßt fich von der Dirne in die Stadt zu Gilgamesch locken: "Schon bist du, Cabani, wie ein Gott bist du. Warum jagst du mit dem Gewimmel über das Feld hin? Auf! ich will dich führen nach Hürden-Erech hinein, zu dem ftrahlenden (heiligen) Haufe, der Wohnung Anus und der Ischtar, wo Gilga= mesch vollkommen an Kraft ift und wie ein Wildstier über die Männer gewaltig ift." Er, der einen Freund fucht, "einen, der sein Herz kennt," will sich gerne zu Gilgamesch hinführen lassen und ihn — so scheint es — herausfordern. Beim Ginzug in Grech ziehen ihnen Madchen entgegen und fingen (oder auch: die Dirne fagt): "Cabant, dem Lebensfrohen, will ich Gilgamesch zeigen, den Wehfrohmenschen," den die Götter lieben, Gabani moge feinen Born wandeln. Inzwischen ift Gilgamesch durch Träume auf den neuen Rivalen und Freund vorbereitet, er geht ihm entgegen, fie schließen Freundschaft. Dies der Inhalt der ersten Tafel; von ihren 300 Zeilen find

230 erhalten, also immerhin doch recht viel. Von der zweiten Tafel find bagegen nur 82 Zeilen erhalten; dies ift fehr fcmerglich, benn es ware von größter Wichtigkeit für bie Konstruktion Jensens, wirklich genau zu wissen, was darauf ftand. Gilgamesch weint über feinen Freund Cabani warum? Es ift nicht flar erfichtlich. Jenfen nimmt an, weil Cabani fich in der Stadt nicht wohl fühlt. Und nun folgt - nach langen, völlig unausfüllbaren Luden - eine Rede des Sonnengotts an Cabani. "Barum, Cabani, verwünscht du die Hure, das Freudenmädchen?" Sat fie dir nicht allen Rebensgenuf. Glanz und Herrlichkeit und die Freundschaft Gilgameschs verschafft? "Er wird dich sitzen laffen auf ruhigem Site, einem Site zur Linken, und die Ronige des Erdbodens werden deine Buge fuffen, wird deine Baffen fattigen und die Leute von Erech vor dir wimmern lassen." "Sobald etwas vom Morgen aufleuchtete, lösten die Worte Schamasch', des Gewaltigen, die Bande' Cabanis und sein ergrimmtes Berg kam zur Ruhe."

Halten wir hier einen Moment inne in der Analyse des Epos, und wenden wir uns nun zu den Tabellen Jenfens1), aus denen auch der gefunde Menschenverstand erkennen foll, wie die alttestamentlichen und neutestamentlichen Sagen in ihrem Aufbau aufs genaueste sich entsprechen. Ich kann natürlich nur einzelne Barallelreihen herausgreifen, und zwar mähle ich die relativ einleuchtendsten, die auch Jensen für seine populäre Broschüre ausgewählt hat, vor allem die Mofes= und Eliasgeschichte. In Parenthese bemerke ich, daßt niemand bestreitet, daß gerade Moses und Elias in manchen Einzelheiten für die Erzählungen von Johannes und Jefus vorbildlich gewesen sind. Die Frage ist nur, ob hier nicht das Alte Testament auf das Neue eingewirkt hat, wie D. F. Strauß annahm, oder ob wirklich das babylonische Epos, fet es auf literarischem, fei es auf dem Wege der volks= tümlichen mündlichen überlieferung, nachgewirkt hat. Die

<sup>1)</sup> In der oben S. 8 genannten Brofchüre.

Vergleichung setzt ein mit der Not in Erech, das unter der Herrschaft des Gilgamesch seufzt, und dem Frondienst der Juden in Ügypten. Schon hier freilich müssen wir in Kauf nehmen, daß Gilgamesch der Tyrann ist und Moses der Bestreier — für Jensen eine belanglose Verschiedenheit. Darum heißt es auch in Jensens Tabelle — ohne Erwähnung der Personen — nur (Nr. 1):

Harter Dienst, und zwar wohl Mauerbau für die Stadt Erech mit einem Provianthause.

Hauter Dienst, und zwar Mauerbau für die Proviantstädte Pithom und Ramses.

Dagegen in der Parallele mit Paulus:

Bedrückung der Leute Berfolgung der Chriften von Crech durch ihren König durch Paulus. Gilgamesch.

Dies paßt schon besser, wenn auch die Verfolgung des Paulus wenig Ahnlichkeit hat damit, daß Gilgamesch "den Sohn nicht zu seinem Bater läßt, die Jungsrau nicht zu ihrem Geliebten" — man sieht eigentlich kaum, daß es gerade Frondienst sei; Mauerbau ist nun schon gar nicht zu erkennen.

Nun fehlt aber bei Jensen eine Parallele zu dieser Not in der Jesusgeschichte; ich will ihm zu Silse kommen: ist nicht die Fremdherrschaft der Kömer, ist nicht das Elend der Juden in der vormessianischen Zeit eine schlagende Parallele? Nun kann freilich jeder einwenden, es sei nur natürlich, daß die Geschichte eines Helden, Retters, Heilands mit einer Bolksnot beginnt, also die Parallelen nichts beweisen, um so weniger, als die Not in Erech eigentlich besonderer Natur ist.

Es folgt Nr. 2:

Eabani in der Moses in der Johannes der Wüste (Steppe) Wüste (Steppe) Täuser lebt in der und zwar als Hi= von Midian als Wüste am Fordan. ter der Tiere. Hirte.

Hier fetzt nun der Parallelismus mit Macht ein. Jensen legt keinen Wert darauf, daß im Exodus zwischen der Not der Ffraeliten und dem Aufenthalt des Moses in Midian die gange Jugendgeschichte bes Mofes, die Auffindung bes Knaben, die Königstochter, der Totschlag des Agypters, seine Flucht nach Midian, alfo die eigentlich lebendigen, farbigen Stude der Erzählung ftehen, wozu es im Epos an Barallelen fehlt. Aber man tann doch eigentlich nicht fagen, daß die Reihen überein= ftimmen, wenn in einer der Reihen eine Anzahl Rummern fehlen: abcde ift boch nicht ohne weiteres mit a ... e ober mit 1 ... 5 parallel zu fetzen; schließlich wird es ja in jeder Erzählungskette irgendwo ein Glied geben, das einem Gliede aus einer anderen Reihe entspricht. Es ift hier gerade die Reihenparallelität eben nicht vorhanden; zumal wenn e und e oder 5 nur darin übereinstimmen, daß beidemal jemand in der Steppe ift und mit Bieh beschäftigt. Denn Cabani ift gar fein Sirte wie Moses, sondern ein Freund und Genosse der Tiere, der Kraut ist wie sie und mit ihnen an der Tränke seinen Durst löscht. Daß unter der Hand Moses, der soeben noch Gilgamesch war, jest plöglich Cabani ift, wird man bemerkt haben. In unferem Unverstand meinen wir wohl, daß schon dadurch die ganze Parallele hinfällig werde: benn im Epos kommt doch alles darauf an, die beiden Freunde Gilgamesch und Cabani zu= sammenzuführen; diefer Gedanke wird ja nun völlig aufgehoben, wenn Moses bald mit dem einen, bald mit dem anderen identisch ift. Jensen findet diese Bersonenvertauschung, die ja für fein Suftem tödlich ift, gang natürlich und in der Entwicklung der Sagen begründet. Schon hier feben wir, daß es gar nicht die blühende, konkrete Sage ist, die wandert und sich überträgt, sondern nichts als ein dürres Schema; es handelt sich sozusagen um gewisse Points, die da sein muffen - an einem bestimmten Bunkte ber Reihe muß jemand in einer Büste sein: wer das ist und was er da tut, ist ganz gleichgültig. Go ift denn nun auch Johannes in der Bufte — wie Cabani ift er ein rauher Mann, mit einem Kamelsfell bekleidet wie Gabani - ichade nur, daß diefer Bug, wenn überhaupt entlehnt und nicht einfach geschichtlich, weit eher von Clias abstammt, und daß wir Cabani nicht brauchen. Freilich ist ja nun Johannes kein Naturmensch wie Gabani. kein Hirte wie Moses, sondern ein Prediger und Täuser — aber diese Metamorphose kommt daher, weil diese Sagenfigur nun einmal ein härenes Gewand trägt, dies hat man bei Johannes als Zeichen eines Propheten gedeutet, folglich mußte Johannes Prophet werden! — In der Paulusgeschichte ist der Platz des ersten Wüstenausenthalts unbesetzt. Weiter Nr. 3:

Ein Mädchen kommt zu einer Tränke in der Büste (Steppe), darauf Cabani mit seinen Tieren zu eben dieser Tränke, und Cabani und die Tiere trinken an der Tränke.

Cabani gibt sich dem Mädchen hin. Moses kommt zu einem Brunnen in der Wüste, darauf ein Mädchen, namens Zippora, mit ihrem Aleinvieh zu eben diesem Brunnen, und Moses tränkt die Tiere daraus.

Moses heiratet das Mädchen.

Bas zunächst die Reihenfolge anlangt, so stimmt hier Berichiedenes nicht. In der Gilgameich=Reihe fällt wieder die ganze Jäger-Cpisode aus, ferner die Entsendung des Madchens durch Gilgamesch, der ganze Berführungsplan; vor allem die bunt ausgemalte Berführung. In der Mofesreihe begegnet uns hier die erste Umstellung: Zippora steht im Crodus vor dem Hirtentum des Mofes, alfo Nr. 3 vor Nr. 2. Es ist also einfach nicht mahr, daß die Reihen über= einstimmen. Und nun vergleiche man den Inhalt in dieser Nummer: im Epos die derbe Berführungsfzene und ihre Folge, die Entfremdung Cabanis von seinen Tieren. Diesen höchst originellen Zügen, die in der mir bekannten Literatur ganz einzig dastehen, könnte man wohl die Fähigkeit zu= trauen, fich im Gedächtnis der Bolker zu behaupten und Nachbildungen zu erzeugen. Aber nichts davon ift nachzuweisen. Denn das Gegenstück bei Moses, daß er ritterlich nicht nur der Zippora, fondern den Töchtern des Jethro gegen die Hirten zu Hilfe kommt, ist ungefähr das Gegenteil von der Cabani-Szene. Daß Jethro die Tochter dem Mofes zum Weibe gibt, natürlich nicht am Brunnen — wie es

eigentlich fein mußte - fondern zu Daufe, daß ferner Gabant felber trintt und Mofes Die Schafe truntt, bas find fo tleine Nebenvarianten, die aber doch genugiam zeigen, bag biefe Dinge nicht bas geringfte mireinander gu tun baben. 300 der junoprischen Jesusgeschichte fehlt bierzu eine Parullele: ebenso in der Baulusgeichichte. Dagegen ift ja Mar, daß im Johannesevangelium die Brunnenizene mit der Samarine nerin ein Rachklang der Dierrdulenfzene aus dem Gras ift. gerade fo wie all jene altteftamentlichen Brunnenfgenen: "Mojes, Satob und Gliefer treffen ein Madeben am Brunnen und begeben fich danach in Deffen Garde oder doch an Deffen Bohnfig." Glias birrer die Birme von Garento um Meder wie Beine die Samaritanerin, abermale gang übnlich, wie Cabani, ber, aus oder in der mafferlofen Muffe gu ber Tranke kommt und mit feinen Tieren gufammen die Tranke trinkt, nun die Pierodule erblicht, Die gegenüber der Tranke fist." Wenn wir und mit diefen mertholiedigen Dingen überhaupt beschäftigen, jo geschieht es nur, um und einiges Plethodische baran flar zu machen. Daß bier von Beeite fluffung feine Rede ift, zumal da 3. B. im Johannedenne gelium auch nicht die geringste Abereinstimmung in der Reihenfolge ift, fieht jeder. Man kann bier ja nicht einmal vom "Bandern eines Sinzelmotivs" reden, denn deranies Brunnenigenen find für das prientalische, inebesondere file das nomadische Leben die sachgemäße Form, in der Begennungen und Unterredungen von Meniden, die naodiber durch bas Suten der Serden oder die bandliche Arbeit gerrennt find, sich vollziehen. Wie es also naturgemäß ein baufiges Motiv ift, jo ift es auch ein poetisches Lieblingsmorie, weil die Grquidlichkeit und Behaglichkeit der Gitmation, bas Bunne. Bewegte, traulich Geschmäßige Diefer Borgange dem Graubler und Dichter Reize bietet, auf die er nicht gerne verzichtet. Rein Wunder, daß folche Brunnenigenen bis in die newette Literatur hineinragen: Gretchen am Brunnen, Dermann und Dorothea, Marrin Salander. Die vollendere literarifibe Urteils und Geschmacklofigkeit, die bier immer mit der mider-

wärtigen hierodulenizene hereinplatt, follte fich doch menig= ftens einmal die angeblichen Rachbilder ansehen. Bugegeben einmal, daß durch jenes ehrwürdige Borbild die Form folcher Szene ein für allemal gegeben war, gewiffermaßen als ein immer mit neuem, individuellem Inhalt gu füllendes Befaß — nicht ein einzigesmal legt sich dieser Sagenforscher die Frage vor: woher tommt benn nun diefer jo ganglich neue Inhalt, wie hat sich jene brutale Sinnlichkeitsstene in eine Erzählung verwandeln können, in der fich Idylle, religionsphilosophischer Tieffinn und ergreifende Seelenworte zu einem Meisterstück religiöser Literatur verbinden. Doch wir verlangen wohl zu viel, wenn wir bei Jensen dafür eine Empfindung erwarten. Aber immerhin muß doch auch er zugeben, daß die hierodulenszene fich hier verändert hat. Dieje umdichtenden, neufchaffenden Gräfte - wir wollen fie einmal so nennen — woher kamen sie? Was ist inzwischen geschehen, daß die alte Form jo neuen foftlichen Gehalt bergen konnte? Die zwischen Gilgamesch und Jesus liegende Menschheitsentwicklung, die Geschichte der wirklichen Religion - davon ift auf diesen tausend Seiten mit keinem Wort die Rede; nur das nactte Fächerwerk des angeblichen Sagen= inftems ichiebt fich von Bolt zu Bolt, von Sahrhundert zu Jahrhundert, immer wieder auf ratfelhafte Beife mit neuem Inhalt fich füllend. — Aber die Samariterin am Brunnen ist nicht nur die Hierodule und Jesus nicht nur "ein Cabani", er ift auch "ein Gilgamesch" und sie ift "eine Ischtar"; es hat nämlich nicht nur die Hierodulenszene, sondern gleichzeitig eine spätere Szene des Epos (Tafel VI) eingewirkt. hier staunen wir nun doch! Es soll ja gerade aus der überein= ftimmenden Reihenfolge ber Szenen der Parallelismus bewiesen werden — und nun soll mit einem Male eine einzige Stene im Evangelium zwei voneinander fern liegenden Szenen des Epos entsprechen? Sier hebt fich die Methode selbst auf. Aber hören wir die zweite Parallele: es ist die berühmte Szene, in der Gilgameich die Liebe der Jichtar gurudweift und ihr ihre wechfelnden Liebesaffaren vorhalt, Beiß, Jejus von Razareth.

und fiehe ba, es find, wenn man richtig gahlt, funf Buhlen, die fie gehabt hat, und ber, den fie jetzt haben will, Gilga= meich, will nicht ihr Mann werben! Gibt es eine ichlagen= dere Parallele? Die tleine Bariante, daß Jefus dem Beibe diese fünf und einen Mann vorhalt, während er doch felber als zweiter Gilgamefch ber fechfte fein mußte, barf uns auf unserem Wege nicht aufhalten. Aber fiehe ba: diefelbe Szene Gilgameich und Richtar fpiegelt fich auch in einer fynoptischen Szene: nämlich Johannes der Täufer tadelt, nicht etwa die Berodias - die der Sichtar entsprechen murde -, fondern den Herodes, "weil er die Herodias, feine zweite Frau, geheiratet habe, und wegen aller seiner bosen Taten"! Sier erscheint die Methode Jensens in einem neuen Licht; in feinem Hereneinmaleins ist nämlich x = a und = b und = c, obwohl a. b. c untereinander durchaus nicht gleich find. So entspricht dieselbe Ischtarfzene auch der Szene, in der Mirjam und Naron den Moses tadeln, weil er ein neues, nämlich ein tufchitisches Weib genommen hat; ferner entspricht Gilga= mefch, der der Richtar nicht zu Willen ift, dem Beinbergbefiger Naboth, der dem Abab nicht zu Willen ift! der unglückliche Gärtner Sichullanu, einer von den Buhlen der Sichtar, der die Göttin beleidigt, "alfo gefündigt hat" und ihr nicht zu Willen gewesen und darum zu einem "Schwächling" geworden ift, - dem Lahmen von Lustra und zugleich dem Kranken ("Schwachen") am Teiche Bethesda, auch wohl dem Belähmten von Rapernaum, der ja auch "gefündigt" hatte!! Daß die Pointe an diesen Geschichten die Beilung ift, scheint für Jensen gang gleichgültig zu fein. Sier ift es nun einmal ein kleiner Ginzelzug in den Worten des Gilgamesch, ber gange Geschichten hervorgerufen haben foll; alfo nicht nur das Epos als Ganges, sondern der Einzelwortlaut der uns zufällig vorliegenden Redaktion müßte den Schöpfern ber neuen Sagen gegenwärtig gemefen fein. Benden mir uns von diesen Torheiten zu einer ein wenig fruchtbareren Betrachtung, zu Nr. 4:

Cabani bricht mit dem Mädchen, dem er fich hingegeben hat, nach Erech, der Stadt Gilgamesch auf.

Moses bricht mit seinem Beibe nach Agypten auf, wo Aaron wohnt.

Auch Paulus geht nach Damaskus, wo Ananias ist; leider fehlt hier das Weib. Aber nun kommt die höchst merkwürdige Parallele:

Träume Gilgamesch mersben auf Cabani gedeutet, und barum geht Gilgamesch dem Cabani entgegen und trifft mit ihm zusammen.

Eabani wird ein Bruder und Genosse Gilgameschs. Jehova besiehlt Aaron, Moses entgegen zu gehen. Aaron geht ihm dann ent= gegen und trifft mit ihm zu= sammen.

Aaron, Mosis Bruder, wird bessen Genosse.

Dem entspricht, daß Johannes, durch Offenbarung auf Jefus vorbereitet, ihn ankundigt und erwartet, und daß Jefus zu ihm kommt; den zwei Träumen Gilgamesche entspricht die Bifion des Paulus und fein zweiter Traum (hier ift Paulus Gilgameich), dem Befehl an Cabani zu Gilgameich zu geben entspricht der Befehl an Ananias zu Paulus zu gehen. Johannes und Jesus, Paulus und Ananias, Moses und Aaron treffen zusammen, werden Freunde, furz überall, 3. B. auch bei David und Jonathan das Dioskurenmotiv, das fich dann in aller Geschichte fortsetzt; Luther und Me= lanchthon, Schiller und Goethe, Bagner und Lifat. Bunächst beachte man wieder die faliche Runft Jenfens: zwischen dem letten Stud, der Beirat des Mofes und feinem Aufbruch nach Agypten hat er eine Aleinigkeit übersprungen, nämlich die Erscheinung Jahves im Dornbusch; die göttliche Senbung, dies Glanzstück der Erzählung, die eigentliche Seele bes Gangen, fällt aus, und es bleibt der dunne Rahmen: Mofes' Aufbruch nach Agypten mit Beib und Sohn, auf einem Gfel reitend. Um diefes Tatfachenfteletts willen brauchte man nun freilich nicht das Gilgameschepos zu bemühen. Cabani foll zu Gilgameich, um fein Freund zu

werden und ihn dadurch von der Tyrannei abzulenken 1), aber in der Mosegeschichte mußte dem Gilgamesch eigentlich Pharao entsprechen; Aaron, der an feine Stelle tritt, paßt bier gar nicht, benn er ift ja Mofes' Selfer gegen ben Tyrannen. Es bleibt nur übrig, daß Mose und Aaron Brüder sind, mahrend Cabani und Gilgamesch brüderliche Freunde werden. — Die Borbereitung durch Träume ober göttliche Beisungen, wie fie im Epos, im A. und R. T., bei Homer und überall vorkommt, ift bekanntlich ein gang festes Stilmittel ber epischen Erzählungsweise; wir wundern uns daher nicht, daß häufig, wo zwei Personen zusammengeführt iverden follen, diefe Darftellungsform erscheint. In der Baulusgeschichte erscheint dies Motiv gesteigert: 1. Befehl an Paulus, nach Damaskus zu gehen (9, 6); 2. Bifion des Paulus, in der er den Ananias kommen fieht (9, 11 f.); fehr merkwürdig, wie der Bericht hiervon in die Bission des Ananias (Nr. 3) eingeschaltet ist; 3. Bision des Ananias (9, 10-16) - ein Reichen, wie durchaus volkstümlich-episch diese Erzählung ift. Bemerkenswert ist nun, daß diese einfache oder gegenseitige Borbereitung des Johannes und Jesus auf ihr Zusammen= treffen überhaupt fehlt: erst im Johannesevangelium tommt etwas Ahnliches (1, 30). Der evangelischen Überlieferung fehlt die epische Breite, die im ersten Teil der Apostelgeschichte vorwiegt (man denke besonders an Cornelius), eine für die Beurteilung beider überlieferungen fehr wichtige Tatfache. Daß Paulus-Ananias ein fehr ungeeignetes Dioskurenpaar ist, brauchen wir wohl nicht zu fagen, wenn hier noch wenig= ftens Baulus-Barnabas aufträten!

Kurz gehen wir weg über die Parallele Nr. 5: Dem Eabani werden durch Gilgamesch königliche Ehren zuteil, Elisa wird von Elias zum Propheten, Jesus von Johannes zum Könige gesalbt, Paulus von Ananias getauft. Die

<sup>1)</sup> Ober auch etwas anderes; der Zweck der Sendung Eabanis ift nicht recht zu erkennen; einmal heißt er: "ein Genosse, der den Freund rettet."

Originalstelle, aus der dies alles gefloffen ift, lautet: "Nun wird Gilgamefch, dein Freund und Bruder, dich lagern laffen im großen Schlafgemach, wird dich in tadellosem Schlaf= gemach lagern laffen und wird dich fiten laffen auf ruhigem Sige, einem Sige zur Linken, und die Könige des Erdbodens werden beine Gufje fuffen, wird beine Baffen fattigen und die Leute von Crech vor dir wimmern laffen." Ein merkwürdiges Borbild für die Taufe Jefu! Die Hauptsache, die Throngemeinschaft der beiden, fällt natürlich bei Mose8= Anron, Jesus-Johannes, Paulus-Ananias zu Boden. Daß Elias überhaupt nicht gefalbt wird (trog 1. Kon. 19, 16), daß die Berufung des Elisa hinter der Büstenflucht steht, er= wähne ich nur; ich muß aber hier den ernften Borwurf gegen Jensen richten, daß er seine Laienleser irre führt, indem er in bezug auf die Tatfachen faliche Behauptungen aufftellt, die nicht der Hundertste nachprüfen wird.

Jetzt aber kommt ein Höhepunkt: Die Wüstenflucht. Ich bitte Sie nun, ihre wahrscheinlich längst erlahmte Aussmerksamkeit noch einmal anzusachen. Nr. 6:

Moses flieht in die Büste von Midian und gelangt zum Horeb, d. i. dem Büsten 1).

Elias flieht in die Bufte (1. Ron. 19).

Jesus entweicht in die Büfte.

Paulus geht nach Arabien.

Hier ist wieder ein Punkt, an dem man etwas lernen kann: ich will kein Gewicht darauf legen, daß der Ausenthalt des Paulus in Arabien wahrscheinlich nichts weniger als eine Wüstenflucht ist (Jahn, Rommentar zu Gal. 1, 7), sondern vermutlich ein Ausenthalt in den Städten des Nabatäerzeiches; auch, daß in der Eliasgeschichte die Glanzpartie, das

<sup>1)</sup> In Wahrheit flieht Moses überhaupt nicht zum zweitenmal in die Büste; er ist da als Hirte; ferner steht ja dieser zweite Büstenausenthalt vor dem Zusammentressen mit Aaron; Jensen erlaubt sich hier eine kühne Umstellung, das ist nicht ganz fairplay, wir wollen ihm das aber nachsehen.

Gottesurteil am Rarmel, hier ausfällt ufm. Wir wollen ein= mal die Büften flucht als einen festen Bug ansehen, ber in allen Geschichten vorkommt, etwa an gleicher Stelle. Sier haben wir nun wieder ein Motiv vor uns, das in Prophetengeschichten ftebend zu fein scheint: daß ein von Gott Berufener diese Berufung oder etwaige Zeiten der inneren Rampfe oder der Borbereitung in der Ginfamfeit erlebt, das gehört jum Stil berartiger Ergählungen, es gehört aber auch zur Sache; die Eremia, d. h. die ftadtelose, menschenansamm= lungsfreie Einobe ift dem Orientalen nun einmal die Stätte gesammelter Kontemplation oder Gottesoffenbarung. Dies braucht kein Erzähler vom anderen zu entlehnen, sondern ift das von selbst Gegebene. In diesem Fall ift nun das Erheiternde, daß im Gilgameich-Cpos von einer Büftenflucht bes Cabani an dieser Stelle nicht die geringfte Spur erhalten ift. Lefen Sie die Analysen von Zimmern und Beber, fo werden Sie erstaunt sein, nichts bavon zu finden. Bas in der hier porhandenen Lucke geftanden hat, wiffen wir nicht. Die natürliche Annahme, daß Cabani Gehn fucht nach feiner Steppe hat, schlieft geradezu aus, daß er sich dort befindet. Jensen muß das im Grunde auch anerkennen, aber "die Sagen des Alten und des Reuen Testaments werden die Rlucht in die Buste bestätigen". D. h. aus den angeblichen späteren Parallelen trägt er diefen Bug zurud ins Epos. Das zu Beweisende sieht er von vornherein als bewiesen an, macht sich danach den Tatbestand zurecht, und behauptet dann, es fei bewiesen. Dies ift ein besonderer Rall von fraffer Willfür. Jensen braucht hier einen Buftenaufenthalt, er braucht auch für die Parallelen den Zug, daß Cabani gehungert habe — auch davon steht nichts da, sondern nur von Seelenleid und ergrimmtem Bergen.

Und nun die Versuchung Jesu. Sie soll also an der Stelle stehen, wie die Gotteserscheinung im Dornbusch bei Moses, die, wie gesagt, in Wahrheit an anderer Stelle steht; bei Elias fällt die herrliche Theophanie aus; bei Paulus gibt es nichts derartiges: die Damaskusvision steht einige Num-

mern früher; bei Cabani handelt es sich um die Rede des Sonnengotts, durch die sein Unmut beschwichtigt wird. Unser Argument, daß ja die Szenen bei Moses, Elias, Jesus in Stimmung, Gedanken und Darstellungsweise total anders sind als jene Cabani-Szene, verschlägt natürlich bei Jensen nichts: ihm kommt es nur darauf an, daß an dieser Stelle des Schematismus etwas von ferne Vergleichbares erzählt wird. Woher nun diese neuen Stoffe, woher ihr Pathos, ihre Seele stammt — das interessiert ihn gar nicht. Für die poetischen, literarischen, religiösen Werte, die hier vorliegen, zeigt er nicht den geringsten Sinn. Über es ist ja eine überraschende Parallele vorhanden zwischen der Verssuchungsgeschichte und Gilgamesch. Nr. 6:

Der Sonneng ott ruft dem Eabani in der Steppe (Büste) (?!) vom Himmel her freundliche Worte zu und spricht ihm von herr-lichen Speisen bzw. Broten und vom Küssen seiner Füße durch die Könige der Erde.

Auf Jesus kommt unmittelsbar vor seinem Entweichen in die Wüste der Geist Gottes vom Himmel herab und eine Stimme vom Himmel nennt ihn Gottes geliebten Sohn.

In der Wüste aber spricht jemand (nämlich der Teusel) zu Jesus von Brot (das Jesus aus Steinen machen solle) und davon, daß Jesus, falls er seine, des Teusels "Tüße küsse", alle Königereiche der Erde beherrschen solle.

Man wende nicht ein, daß ja Cabani überhaupt gar nicht versucht wird, sondern in seinem Groll beschwichtigt werden soll; daß von Brot und Hunger gar keine Rede ist, höchstens von zu viel genossenen Speisen; es heißt: "Warum, Cabani, verwünscht du die Hure, das Freudenmädchen, die dich Speisen hat essen lassen, Zubehör der Göttlichkeit, dich mit Wein getränkt hat, Zubehör der königlichen Würde, dich mit großer

Aleidung bekleidet hat und gar den schönen Gilgamesch dich als Gesährten hat bekommen lassen?"; die Aussicht, daß die Könige des Erdbodens seine Fühe küssen werden, weist Cabani nicht zurück, sondern sein ergrimmtes Herz kommt dadurch zur Ruhe. In Wahrheit also nicht die geringste Parallele, bis auf eine ähnliche Phrase, die z. B. auch auf der 6. Tafel (Jichtar) in ganz anderen Zusammenhängen vorkommt.

19. Zur Erholung von diesen Troftlofigkeiten wollen wir ein wenig bei ber Bersuchungsgeschichte verweilen. Hier ift ja ein Stud, an bem von ben verschiedenen Geiten Entleh= nung alterer Buge behauptet worden ift, das ganze Stud hat, wie Sunkel fagt, mythologischen Charakter. "Mythologische Art ift darin, daß der Teufel auftritt und handelt; ebenfo der hohe Berg, von dem man alle Reiche und ihre Berrlich= feit überfieht: das ift ursprünglich der himmelsberg. Der Stoff mag ursprünglich ein Göttertampf um die Belt= herrschaft gewesen sein. Jetzt aber wird ber Kampf nicht mehr mit Waffen, sondern mit heiligen Worten geführt: jeder der Rämpfer tampft mit Spruchen aus der heiligen Schrift." Daß hier in letter Linie ein Göttermuthos in einem freilich fehr, fehr fernen Sintergrunde liege, kann man behaupten - ich geftehe, daß es mir im höchsten Mage unwahrscheinlich ift -; es ift aber nicht die geringste Möglichkeit mehr, ihn zu rekonstruieren, und darum nützt uns diese Bermutung weder für das Berständnis der Geschichte selber noch für die Entwicklungsgeschichte des Stoffes etwas. Denn die Abstim= mung auf Geiftig=Religiöfes ift schon in den zunächst liegenden Parallelen: Buddha und Zarathuftra vorhanden; fchon bei ihnen müßte der alte Mythus auf diese Tonart umgedichtet fein. Und wenn eine Entlehnung ftattgefunden hat, fo können doch nur diese Mittelstationen in Betracht kommen, nicht jener mythologische Ausgangspunkt. Es ist ja nun keine Frage, daß die Parallelen mit Buddha äußerft überraschend find; por allem die Aufforderung zum Effen und das Angebot der Weltherrschaft an Buddha kommt hier in Betracht. Selbst in der vorsichtigen Erörterung von van den Bergh van Enfinga 1) ift doch die Wahrscheinlichkeit einer Entlehnung gu= gestanden worden. Immerhin bleiben Schwierigkeiten übrig, und Männer wie Windifch, Oldenberg, Bifchel, d. h. die beften Kenner des Buddhismus, halten die Annahme einer Entlehnung oder auch nur Benutung für unnötig und unbeweisbar. Von der Versuchung des Zarathustra wissen wir leider zu wenig, um urteilen zu konnen. Gine besonnene Kritik muß fagen: an fich ift es fehr möglich, daß auf dem Gebiet verschiedener Religionen derartig ähnliche Geschichten erzählt werden; wo gefastet wird, liegt es nahe, daß die Versuchung in der Anbietung von Speise besteht; der Gedanke an Welt= herrschaft, bei einem Königsohn wie Buddha nicht verwunder= lich, ift es bei einem Meffins erst recht nicht. Aber es bleibt natürlich die Möglichkeit bestehen, daß durch Bermittlung Babylons und Perfiens oder auf welchem Wege immer der Typus einer Bersuchungserzählung auch in Palästina bekannt war. Daß der Fromme versucht werden muß, um bewährt zu werden, ist ja zweifellos ein beliebter Gedanke bei den Ruden gewesen; ich erinnere an Hiob und an die Versuchungen des Abraham im Jubiläenbuche. Es ware alfo denkbar, daß die alten Chriften in Palästina — die Bersuchungsgeschichte gehört der paläftinensischen Redenquelle an — in Anlehnung an ältere Mufter, gewissermaßen unter dem Zwange eines gewiffen Still, auch von Jesus eine Bersuchungsgeschichte gedichtet hätten, fei es völlig frei, ohne hiftorische Grundlagen, fei es auf Grund von Andeutungen oder Erzählungen Jefu felber. Nun wäre es eine dankbare und reizvolle Aufgabe, zu untersuchen, ob aus den vorhandenen Parallelen, und bazu müffen auch die späteren driftlichen Mönchsversuchungen her= angezogen werden, die Geftalt eines folden Erzählungstypus noch erkannt werden kann. Wenn dies etwa gelungen mare, fo würde nun die eigentlich wichtigste Frage fein: Wie ift dieser Typus der Versönlichkeit Jesu — sei sie nun geschichtlich oder fingiert - angepaßt worden? Welches find die neuen,

<sup>1)</sup> Indische Einflüsse auf evangelische Erzählungen (S. 30—41).

eigentümlichen Züge, die hier zugewachsen find? Warum werden gerade diese Bersuchungen erzählt, warum nicht andere, 3. B. die Bersuchung des Reichtums oder der Wollust? Warum fehlen hier die förperlichen Angriffe der Dämonen, die reizvollen Frauen, die Schreckniffe ber Spukgespenfter, der Tiere und der elementaren Gewalten? Schon das Fehlen all diefer so häufigen und banalen Züge ift etwas fehr Charakteristisches; gewiffe Dinge hat man an Jesus gar nicht heranzubringen gewagt. Und nun die Stellung Jesu? Warum hat man ihm gerade diese Antworten in den Mund gelegt? Warum hat man feine Stellung gerade fo und nicht anders gezeichnet? Es wurde fich bann zeigen: Diefe Geschichte hat ihre wefentlichen Zuge aus judifch-messianischem Gedankenkreise erhalten, daber auch die Anklänge ans Deuteronomium; es murde fich zeigen, daß das Gesamtbild Jesu in dieser Geschichte aus einer tieffinnigen, tiefreligiösen Auffassung seiner Person geflossen ift. Nun kann man ja sagen: es war ein hohes Ideal, das hier gezeichnet ift ohne geschichtlichen Untergrund - um so höher muffen wir denken von der Religion der Menschen, die fich hier ausspricht. Bielleicht aber wird man dann doch zu der Erkennt= nis kommen, daß sich in dieser ernften und frommen Erzählung ein tiefes Berftandnis der wirklichen Perfonlichkeit aus= druckt, von der fie handelt. Wenn ein folches eindringendes Berständnis der Erzählung aus den religiösen Gedanken der Urgemeinde und aus dem, mas fonst von Jesus erzählt wird, erreicht ift, so wird auch die Erkenntnis kommen, daß mit der Unnahme einer Entlehnung und Benutzung älterer Stoffe verzweifelt wenig geleistet ift, da eben das Wesentliche nicht aus den Vorbildern stammt, sondern aus dem eigenen Genius der neuen Religion 1).

Ich habe das ausgeführt, um an einem Beispiel zu zeigen, wie die Mythenforschung über das öde mechanische Aufsuchen von Parallelen und Abhängigkeiten hinausgeführt werden könnte zu einem wirklich literarischen und historischen Ber-

<sup>1)</sup> Bgl. meine Erklärung in den "Schriften des Neuen Teftaments" I, S. 246 ff.

ständnis. Diese Methode dürfte sich dann vielleicht mit dem Namen "Religionsgeschichte" zu schmücken wagen.

20. Doch tehren wir nun zu Jensen gurud. Ich habe an einem Abschnitt bes Epos gezeigt, wie völlig unzuläng= lich Jenfens Methode, wie wenig überzeugend feine Er= gebnisse sind. Weder stimmt in den Barallelreihen die Unordnung noch das einzelne auch nur im alleräußerlichsten überein. Bor allem wird auch nicht ber bescheidenfte Berfuch gemacht, die Beränderungen der angeblich identischen Stoffe aus irgendwelchem geiftigen Leben und aus Wandlungen ber religiösen Ideale zu erklären. Wir könnten ja nun bas ganze Epos fo durchgeben und alle Einzelheiten in derfelben Beije prüfen. Aber dann müßten wir viele Stunden lang bier verbringen, und wir haben Wichtigeres zu tun. Ich begnüge mich daber mit einem furzen Aberblick. In jedem einzelnen Ralle find diefelben Einwendungen zu machen. Aber auch der rasche Gang durch das Ganze wird die völlige Unfinnigfeit diefes Berfahrens hinreichend klar machen.

Ein Hauptinhalt des Epos find die gemeinfamen Taten der beiden Freunde; daß dazu eine Parallele im Leben Jesu völlig sehlt, ist ja klar. Johannes und Jesus agieren niemals zusammen. Aber auch die Taten Jesu sind natürlich nicht im geringsten mit den heroischen Werken des Epos zu vergleichen. Daß die Bezwingung des großen Löwen mit der Verkündigung des Reiches Gottes, eine von Jensen postulierte Bezwingung der großen Schlange mit der Dämonenaustreibung in Kapernaum, die Fieberplage und die Fürbitte des Xisutros für die Menschheit mit der Heilung der Schwiegermutter des Petrus gleichgesetzt wird, möge die Methode Jensen kennzeichnen. Der Höhepunkt ist die Verwendung der Sintslutsage für die Kritik des Lebens Jesu.

Diese Spisode ist im Spos eine Sinlage, sie handelt gar nicht von Gilgamesch, sondern von Utnapischtim-Xisuthros, der sie dem Gilgamesch erzählt. Sie sindet sich auf der 11. Tasel und spielt dort nach dem Tode des Cabani, ja die Fahrt Gilgameschs zu Utnapischtim wird ja gerade angetreten aus Rummer über den Tod des Freundes. Die entsprechende Episode mußte also hinter Mart. 6 fteben; fie fteht aber Rap. 4 baw. 8. Run das einzelne:

Xisuthros baut sich ein Schiff

und hält es bereit.

Xisuthros geht mit seiner Familie und feinen nächften Freunden eines Abends in das Schiff hinein.

Gin Sturm erhebt fich und

legt sich.

Xisuthros landet mit feiner Familie fern von seinem Wohnsitz.

Daß hier wieder die eigentliche Pointe, die Stillung des Sturmes, ausgefallen ift, ftore uns nicht.

Die fündige Menschheit und die meisten Tiere, darunter auch die Schweine, sind in der Flut extrunten.

Man beachte das Perfektum; in Bahrheit müßte ja der Untergang der Menschheit vor der Landung in der Tabelle fteben: dann fiele aber die Parallele mit den Gauen weg.

Xisuthros betritt an einem siebenten Tage, nach einer Rezension mit drei ihm nahe= ftehenden Personen, die Spitze des hohen Sintflutberges und wird dann vergöttert.

Stimme des unsichtbaren Xisuthros aus der Luft zu feinen Schiffahrtsgenossen auf bem Sintflutberge: fie follten fromm fein.

Für Jesus wird ein Boot bereit gehalten.

Jefus geht mit feinen Jun= gern eines Abends in das Boot hinein.

Gin Sturm erhebt fich und legt sich.

Jefus landet in Peraa, jen= feits feiner Beimat.

2000 ober mehr als 2000 Dä=

monen und 2000 Schweine ertrinken in dem Gee, über

den Jesus fuhr.

Jefus fteigt nach fechs baw. etwa acht, also gewiß ur= sprünglich nach einer Woche von sieben Tagen mit drei ihm näherstehenden Bersonen auf einen hohen Berg und wird dann verklärt und für Gottes Sohn erklärt.

Stimme aus einer Wolke auf dem Berge der Berklärung: fie follten Refus hören. Jedes Wort zu dieser Tabelle wäre überslüssig; ich weise nur noch darauf hin, wie hier die Verklärung (Mark. 8) mit der Seefahrt (Mark. 4) zusammengerückt wird; besonders reizend ist es, wie Jensen bei der Sintslut, wo das Epos von Tieren überhaupt nichts sagt, die Schweine hervorhebt. Wenn alle Menschen ertrunken sind, müssen natürlich auch die Tiere, darunter auch die Schweine ertrunken sein — also ist auch diese Parallele vorhanden. Und so geht es weiter. Ich lasse noch den Schluß der Tabelle sür sich selbst reden.

Cabani stirbt.

Gilgamesch zieht in die Büste hinaus.

Gilgamesch zum und durch den Himmelsberg hindurch.

Gilgamesch trifft in Phönizien die Göttin Siduri, das "Mädchen".

Gilgamesch fährt übers Meer.

Erst glatte, dann gefährliche Fahrt.

Æisuthroß sieht das Schiff in irgendwie gefährlicher Lage.

Landung bei Xisuthros.

Xisuthros erzählt dem Gilgamesch die Geschichte von der Sintflut. Johannes der Täufer ftirbt (an entfprechender Stelle der Geschichte).

Fesus begibt sich an einen einsamen Ort (eis spylled vonov; i spylled = die Wüste!).

Jesus auf einen Berg hinauf.

Jesus trifft in Phöniz zien ein phönizisches Weib, die Mutter eines Mäd= chens.

Jesu Jünger fahren über den See.

Erst glatte Fahrt, dann Seenot.

Jesus sieht das Schiff im Kampf mit den Wellen.

Landung nach dem Zusammentreffen mit Jesus.

Fehlt anscheinend. Siehe aber oben S. 76. König Gilgamesch ist zu Kisuthros gekommen, um das ewige Leben zu erslangen, erlangt dies aber nicht, zunächst weil er die daran geknüpste Bedingung der Selbstbezwingung nicht erfüllt, und entsernt sich danach betrübt von Kisusthros.

Dem Gilgamesch werden von Xisuthroß steben mystische Brote gegeben.

Aisuthros dabei zu Gilgamesch: "[Auf], zähle deine (nämlich sieben) Brote!"

Klage Gilgamesche über den unentrinnbaren Tod.

Der Schiffer und Diener des Xisuthros wird von diesem wohl verwünscht und ihm in Aussicht gestellt, daß er (nachdem er sein Gestade verlassen) nicht wieder zu ihm zurückehren werde.

Gilgamesch holt auf des Xisuthros Befehl ein Zaubermittel aus dem Waffer.

König Gilgamesch, wissend, daß er dem Tode verfallen ist, wünscht, daß ihm sein gestorbener Genosse und Freund Cabani, derin seinem Palaste wohnte und an seinem Tische speiste, er-

Ein reicher Jüngling, ein "Oberster", kommt zu Jesus, um das ewige Leben zu erlangen, erlangt dies aber nicht, weil er die daran geknüpfte Bedingung entsgung nicht erfüllt, und entfernt sich danach bestrübt von Jesus.

Den Jüngern Jesu werden von diesem sieben Brote zum Berteilen gegeben.

Jesus danach zu seinen Jüngern: "Denkt ihr nicht an die sieben Brote?"

Jesu erste Leidens= und Todesverkündigung.

Petrus, Jesu Jünger, wird von diesem gescholten, indem dieser zu ihm sagt: "Hinweg, hinter mich, du Satan!"

Petrus tut auf Fesu Befehl einen wunderbaren Fang: Fang des Fisches mit dem Stater im Maul.

Ein reicher Mann (vgl. oben Abs. 10), der sich in der Hölle besindet, wünscht, daß der gestorbene Lazarus, der in seinem Tore zu liegen und sich von den Absällen zeiner Mahlzeiten zu näh-

scheine und ihm künde, wie es im Totenreiche auß=
sieht. Deshalb wendet er
sich nach der Reihe an eine Göttin und an drei Götter
und redet dabei alle drei Götter mit "Bater" an, er=
langt jedoch von den ersten drei Gottheiten nicht die Er=
füllung seines Wunsches.

(Schließlich steigt auf Befehl des Gottes Nerigal der Geist Cabanis, des Freundes Gilgameschs, empor.) ren pflegte, zur Oberwelt emporkomme und seine der Hölle verfallenen Brüder vor deren Qualen warne. Dabei wendet er sich dreis mal an Abraham und redet ihn alle drei Male mit "Baster" an, erlangt abernicht die Erfüllung seines Wunssches.

Fehlt bei den Synoptifern, ift aber im Johannesevangelium an seiner ursprünglichen Stelle erhalten. (Siehe unten zur Auferweckung von Jesu Freund Lazarus.)

[Gilgamesch stirbt.]

Jesus stirbt.

Gilgameschs Tod wird im Epos nicht erzählt, auch nichts von einer Auferstehung und Erhöhung.

21. Ich habe Ihre Geduld schon zu lange in Anspruch genommen. Weitere Einzelheiten können uns nicht mehr interessieren, insbesondere ist die neue Hypothese, durch die auch
das Leben des Paulus im Rachen Gilgameschs verschlungen
werden soll, nur noch eine Verschlechterung der früheren. Ich
kann nur bitten, daß der Leser das Epos zur Hand nehme
und ebenso die Evangelien; daß er dann die verglichenen
Stücke wirklich lese; er wird dann wunderbare Entdeckungen
machen. Vor allem ist immer auß neue staunend zu beobachten, wie Jensen an den sogenannten Parallelen immer nur
die Punkte durch Sperrung im Druck grell beleuchtet, die
zur Vergleichung sich eignen, dagegen alles andere im tiesen
Schatten liegen läßt. Kein Leser der Tabelle kann ahnen,
wie gänzlich verschieden die Stosse sind. Dieser tendenziöse
Scharssinn ist das Gegenteil unbesangener und ernster Wissen-

schaft. Was aber vielleicht Interesse und Wert für uns hat, ist eine zusammenfassende Betrachtung der Methode, die eigentslich nur eine grobschlächtige Karikatur gewisser Fehler darstellt,

die auch sonst vorkommen.

1. Jensens Eigentum freilich wird für alle Zeit bleiben die unbeschreiblich komische Idee, daß aus einem Epos oder Sagenkomplex nicht nur sämtliche wichtige Sagen der Welt— z. B. auch die Odysseus= und die Buddhasage — hervorgegangen sein sollen, sondern auch alles, was z. B. im Alten Testament wie Geschichte aussieht. Die ganze ifraelitische Geschichte schrumpst hier in ein Nichts zusammen, gerade wie die des Urchristentums —, und vergeblich fragt man sich, was denn nun eigentlich in all diesen Jahrhunderten vor sich gegangen ist und welche spätere fruchtbare Epoche dann diesen Neichtum von religiösen Stossen hervorgebracht hat. Nicht mit Unrecht hat man diese Methode mit der naturwissenschaftslichen verglichen, die den ganzen Komplex der Lebenserscheinungen letztlich aus einer Urzelle herleiten möchte. Mögen die Naturwissenschaftler ihre Sache machen, wie sie wollen und müssen; auf dem Gebiet der Geschichte sührt diese Betrachtung sicher zum Gegenteil wirklicher Erfenntnis.

2. Wenn man in der Geschichte die großen Persönlichkeiten ausschaltet, welche die sagenbildenden Taten tun, die Phantasie der Menschen anregen und auf das Dichten der Bölker bildend, umbildend, neubildend wirken — so kommt man zu dieser Vorstellungsweise, die ich nur selber mythologisch nennen kann, wonach der sast personissiert gedachte Mythos selber immer neue Gestaltungen und Bildungen aus sich heraussetzt,

immer wieder seine eigenen Jungen ausbrütend.

3. Um so verkehrter und lächerlicher wird diese Betrachtungsweise, je mehr man statt des Wanderns der Sinzelzüge an ein sich selbst Fortpflanzen des Mythensystems, der Zussammenhänge glaubt. Daß die sebendigen, farbigen Sinzelzüge der Geschichten, daß einzelne in sich abgerundete Märchenz, Novellenz, Sagenz, Mythenstoffe sich von Bolk zu Volk sortpflanzen, kann man begreifen: das Unvergeßliche, die Lieblinge

der Sänger und des Bolkes, fie wandern um die Welt. Daß der Mythos des sterbenden Lieblings der Göttin, daß die Geschichte der großen Flut mit der Arche und dem ausgesandten und wiederkehrenden Bogel, daß der Kampf des Lichtgottes mit dem Drachen, daß die Flucht und Rettung und Bieder= tehr des Königskindes fich überall findet - das ift nicht zu verwundern. Aber daß ein so langes, kompliziertes Epos gerade als Komposition, als Sagenreihe sich dem Gemut der Bölker eingeprägt hatte, fo daß man an der Biederkehr der gleichen Reihen ihr Weiterleben tonstatieren konnte, das ift wohl die ungeschichtlichfte, unpsychologischfte Supothese, die jemals aufgestellt ift. Dazu tommt nun, daß diefe Reihenfolge — abgesehen davon, daß viele Mittelglieder für uns verloren find — wahrscheinlich etwas ganz und gar nicht Ursprüngliches ift. Das fühlt schon der Laie; es wird aber auch von ben Fachleuten bestätigt (fiehe oben S. 57 f.). Aber gerade auf diese Reihenfolge, d. h. auf das eigentlich Literarische an der Sache, legt Jenfen das Hauptgewicht; daraus erklärt fich auch eine fortwährend schwankende Unklarheit bei ihm. Bald fieht es so aus, als ob das Epos als Literaturprodukt literarisch auf die alt= und neutestamentliche Literatur eingewirkt haben follte, da gerade der einzelne Wortlaut oder irgend eine kon= frete Ginzelheit eingewirkt habe. Dann wieder scheint es, Jensen denke an die unliterarische mündliche Aberlieferung, wo dann wieder unbegreiflich ift, wie diese gerade den Rahmen und die Reihenfolge foll feftgehalten haben.

4. Wir sind durchaus bereit, Abhängigkeiten und Abernahme älterer Stoffe anzunehmen; wir verlangen aber den Nachweis, daß es wirklich dieselben Stoffe sind. Niemand bezweiselt, daß die Sintfluterzählung der Genesis und die des Epos zusammengehören; hier liegt eben wirklich dieselbe Erzählung vor und eine Reihe konkretester Einzelheiten stimmen überein. Für die Geschichte Jesu ist dies aber nicht nachzewiesen; wo Einzelheiten übereinstimmen, sind es entweder ganz banale Dinge, wie daß jemand über See fährt, einen Sturm erlebt und dergleichen, oder sie erklären sich aus dem

Alten Testament, ohne daß das Gilgamesch=Epos überhaupt dabei in Frage käme, wie z. B. die wunderbare Speisung des Elifa, die vierzig Tage und vierzig Nächte des Elias-Fastens, die Heilungen und Totenerweckungen und andere Wunder des Elias und Elifa. Überhaupt ist ja der Parallelenstoss bei Fensen nur deshalb so angeschwollen, weil er die zahlreichen inner-alttestamentlichen Parallelen sowie die zwischem Altem und Neuem Testament sämtlich dem Gilgamesch=Epos auf Rechnung setzt, wovon gar keine Rede sein kann. Auf die zahlreichen geradezu lächerlichen Einzelheiten gehe ich nicht näher ein. Sie werden schon das ihrige tun, um auch den Laien die Augen zu öffnen über das Maß von historischer Arteilslosigskeit, das sich hier mit dem Namen Bissenschaft schmückt.

5. Den Hauptfehler der Methode teilt Jenfen, wie es scheint, mit vielen, wenn er auch bei ihm geradezu grotesk auftritt: er ist überhaupt nicht imstande, Quellen zu lesen, d. h. fo zu lefen, wie jeder Schriftsteller gelefen werden will, daß man zunächst einmal Inhalt und Form ganz ruhig auf sich wirken läßt und fragt: Was will er fagen, wie fagt er es, warum fagt er es fo? Was empfindet er bei seinen Worten? Und daß man mit ihm empfinde, fich der Stimmung hingebe, die er erweden will. — Ich habe nun über Jensens Interpretation seiner affyrischen Quellen hier nicht zu urteilen; ich kann nur fagen: wenn ich feine überfetzung bes Gilgamefch= epos lese, so habe ich die Empfindung, daß hier wirklich etwas Schönes vorliegt, ein Lebenszeuge aus grauer Bergangenheit. den wir aber einstweilen nur zum geringften Teil versteben; und wenn ich mich an Jensens Kommentar wende, so betomme ich auf viele Fragen keine Antwort. Hier ift literarisch, poetisch, religios noch unendlich viel zu erklären. Wenn ich dann lefe, wie Jensen von dem konkreten Sagenftoff fort mit beiden Füßen in die astrale Ausdeutung hinein= springt, so mag diese nun richtig oder falsch sein; so viel weiß ich aber gang ficher, daß dem volkstümlichen Stoffe und feinem Sanger damit nicht genug geschieht. Der eigentliche lebendige Schatz dieser Dichtung ist noch nicht gehoben. Da kann man sich denn nicht wundern, wie Jensen mit den alt= und neu=
testamentlichen Quellen wirtschaftet. Bon einer Ersassung
ihrer literarischen, stilistischen, religiösen Sigenart ist natürlich
keine Rede; er behandelt sie wie ein Arzt einen Kranken:
dessen Phantasien und Erzählungen interessieren ihn im ein=
zelnen stosslich und menschlich gar nicht; er achtet nur auf
die pathologischen Züge, die in der Art der Erzählung hervortreten. So hört auch Jensen die Quellen nicht unbesangen
an, sondern er späht nur, wo er an ihnen den Zipsel ersassen
kann, bei dem er sie in das mythologische Schema hineinzerrt.
Ich sage: diese Methode ist auch sonst verbreitet, und damit
wende ich mich endgültig von Jensen ab.

Auch Kalthoff und Drews können nicht lesen, wie denn diese Kunst überhaupt in weitesten Kreisen verloren zu sein scheint. Die Junigkeit und Hingabe, mit der noch unsere Bäter und Großväter den Worten des Dichters lauschten, die Fähigkeit, das innere Leben der Literatur wirklich nachzusühlen, ist in erschreckendem Maße abgestorben. Entweder der rohe Stoffhunger oder das Bedürfnis nach sensationellen Erregungen, nach nie gehörten neuen Tönen und nie gefühlten Stimmungen verschlingt die Unbesangenheit und Empfänglichkeit des reinen Genießens und Nachempsindens. In der theologischen Forsschung sind es besonders zwei Süchte, die verheerend wirken.

Erstens die Neigung, ehe man eine Erzählung aus sich selbst verstanden hat, danach auszuschauen, was dahinter liegt, die mythologische, astrale oder auch politische Borgeschichte zu konstruieren. Ein besonders krasser Fall ist mir in Erinnerung: Bas der Apokalyptiker Johannes (Kap. 6) mit den vier Reitern gemeint hat, das können wir nicht wissen, interessiert uns auch eigentlich nicht; aber daß diese vier Farben bei den Littauern oder bei den Indern und, wer weiß wo, die und die Bedeutung haben, das ist klar wie der Tag. Ich frage: wenn wir die uns vorliegende Quelle mit ihrem großen Zusammenhang nicht mehr verstehen, wie wollen wir dann auf jenem weltensernen Boden sichere Schritte tun?

Es ift dies ja glücklicherweise nur ein besonders krasses Beispiel, aber in gemildertem Maße kommt dies Versahren überall vor. Ich verkenne wahrhaftig nicht den Wert solcher weltumspannenden Ideengeschichte; aber es ist schwer, sie wirklich wissenschaftlich zu betreiben, und die Zurücksührung der hochkomplizierten, verseinerten, individuellen Erscheinungen auf die primitivsten Denksormen ist von zweiselhaftem Werte. Daß Goethes Körper und Gehirn letztlich aus denselben Zellen bestand, wie sie die niedersten Organismen zeigen, ist gewiß richtig, aber zum Verständnis Goethes und seiner Werke ist

damit nichts gesagt.

3meitens drängt fich zwischen Quelle und Lefer nur allzu oft eine geradezu trankhafte Stepfis. Ich brauche mich hier wohl nicht gegen den Vorwurf der Kritiklofigkeit zu verteidigen; ich weiß auch, daß Kritit uns nötig ist wie das tägliche Brot. Aber wenn es unwissenschaftlich ift, einem Schriftsteller ohne weiteres aufs Wort zu glauben, fo ift es genau fo unwiffenschaftlich, einer Quelle, wenn fie etwas an fich ganz Unansechtbares erzählt, den Glauben zu verfagen, weil es doch immerhin möglich ware, daß auch dies fagenhaft fei. Als ein besonders ftarkes Beispiel nenne ich hier die Art, wie Brede mit der Ungeschichtlichkeit des Betrusbekennt= niffes - ich kann nicht anders fagen als: fpielt. Er weiß eigentlich nichts Ernstes einzuwenden, aber er kann sich nicht entschließen, diese Geschichte nun einmal einfach hinzunehmen und danach seine widerstrebenden Anschauungen zu korrigieren. Unserer evangelischen überlieferung gegenüber, nicht etwa nur den Wundergeschichten, macht sich heute vielfach eine Stimmung — anders kann ich's nicht nennen — des Migtrauens geltend, die in keiner Beise aus der Sache erwächst, fondern aus einer überreizung des fritischen Empfindens, die oft genug mit einer rührenden Kritiklosigkeit Sand in Sand geht. Ich möchte hier, ehe wir ins einzelne gehen, einen allgemeinen Grundsatz historischer Methode aussprechen. Den Quellen gegenüber ift schärffte Kritik erforderlich; Chronologie, Literaturgeschichte, geographisch-politische Herkunft, Ten=

benzen bes Berfaffers, Bermögen oder Unvermögen richtiger Erfaffung, Quellen, Art der Aberlieferung — ich nehme an, daß alle diese Borfragen gut erledigt find. Und nun fteht man vor dem, was übrig bleibt, nach Abzug all jener Fehler= quellen. Auch jett noch können wir weiter zweifeln, und es fann niemandem verboten werden, auch dem besten Berichte gegenüber schlieflich mit einem: "Wer weiß es?" fteben zu bleiben. Aber dann verzichte man auf historisches Erkennen überhaupt. Es kommt hier für jeden Hiftoriker der Moment, wo es fozusagen eine Forderung der Gesundheit und Bahrhaftigkeit wird, frifch zuzugreifen und wenigstens einmal den Berfuch zu machen, ob fich mit diesem Material eine lebendige, innerlich zusammenhängende, mit der Umgebung ineinander= greifende Geschichte erkennen läft. Es mag bies Sache bes Temperaments fein, und wer dies nicht hat, mag kopffchüttelnd aufeben, wie andere nun zu bauen versuchen. Aber sicher wird ein Steptiker von folder Art die geschichtliche Erkenntnis nicht vorwärts bringen. Wenn die alte Hiftorie, 3. B. die Erforschung des Lebens Buddhas, hätte warten wollen, bis alle Steptiker beruhigt sind, so wäre sie heute nicht da, wo fie ift. Es ift ja gang gut, wenn durch Männer wie Brede der allzu optimistischen Forschung einmal Halt geboten und fie auch ein Stud gurudgeworfen wird, aber fie barf fich nicht dadurch lähmen laffen: immer wieder foll fie ihren Beftand revidieren, aber dann auch vorwärts! — mögen die folgen= den Generationen es besser machen. -

Wir wollen uns nun befinnen auf das, was wir an wirklichen Zeugnissen über Jesus besitzen.

22. Wir beginnen mit den außerchristlichen "Zeugnissen". Das Zeugnis des Talmud schließe ich hier aus, weil man — wenn auch mit Unrecht — sagen könnte, es sei zu spät<sup>1</sup>). Es handelt sich hier nur um Tacitus und Josephus. Wenn man gesagt hat, "fämtliche römische Chronisten" des ersten Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Bgl. jest Strack, Jesus, die Häretiker und die Christen nach den ältesten jüdischen Angaben, 1910.

schwiegen über Jesus und die Entstehung des Christentums, so ift vielleicht erlaubt zu fragen: wer sind denn diese vielen römischen Chronisten, in denen man so vergeblich nach einem Beugnis geblättert hat? Es gibt überhaupt gar keine, denn die gesamte literarische Überlieserung für die alte Kaiserzeit ist verloren bis auf Tacitus und Sueton. Wir können also gar nicht wissen, ob und wie überhaupt frühere römische Historiser das Christentum und die Person Jesu einer Bes

achtung gewürdigt haben.

Das Zeugnis des Tacitus in den Annalen (XV, 44), geschrieben unter Trajan (116/117), für jeden Unbefangenen ein Mufterstüd echt taciteischen Stils und Denkens, unlöslich in feinem Busammenhange, ift von Sochart in Bordeaux1) als eine chriftliche Interpolation aus dem fünften Jahrhundert erklärt worden. Der Autor dieser famosen Hypothese hat seine Befähigung zu folchen Arteilen hinlänglich baburch erhartet, daß er spater das ganze Werk des Tacitus für eine Falschung der humanistenzeit erklärt hat (ich entnehme dies einer Notiz von G. Andersen, Tägl. Rundschau Beil. 18. Febr. 1910). In Deutschland ift wohl nur Drems jener Sypothese über die neronische Verfolgung gefolgt; freilich unterläßt er es, feinen Lefern dies zu fagen; es erweckt bei ihm den Unschein, als ob das ein gesichertes und anerkanntes Resultat sei. zitiert natürlich auch nicht die gute Kritik, die Franklin Arnold2) an der Hypothese Hocharts vollzogen hat. Es ist eine der schlechtestbegründeten Behauptungen, die Drews von seinen Meistern übernommen hat. Aufgerdem erreicht er damit feinen Zwed gar nicht; denn er felber und Kalthoff find ja der Meinung, daß um das Jahr 100 die Mythe von Chriftus schon längst fertig gewesen sei - wenigstens in den Grundzügen. Alfo das Zeugnis des Tacitus würde, wenn es echt ift, nach Drews gar nichts ausmachen für die Geschichtlichkeit

<sup>1)</sup> Etudes au sujet de la persécution des Chrétiens sous Néron, Paris 1885.

<sup>2)</sup> Studien über die neronische Christenversolgung, 1888.

Jesu. Genausosteht es mit dem Zeugnis oder mit dem Schweigen des Josephus. Denn um die Wende des Jahrhunderts waren die Christen in Rom längst bekannt, Josephus hat sie sicher ebenso genau gekannt wie seine flavianischen Herrschaften im Kaisexpalast, Tacitus ebenso genau wie sein Freund Plinius, der über sie an den Kaiser Trajan berichtet. Um so interessanter freilich ist das Fremdtun des Tacitus und das Schweigen des Josephus — wenn er wirklich schweigt.

Die Tacitusstelle lautet: "Um das Gerücht (daß Rero felber Rom angezündet habe) aus der Welt zu ichaffen, ichob er als Schuldige vor Leute, durch Berbrechen verhaft, die das Bolt Chriftianer nannte, und ließ die ausgesuchtesten Strafen über fie ergeben. Der Begründer biefes Namens, Chriftus, war unter der Regierung des Tiberius durch den Brokuratur Pontius Pilatus hingerichtet worden; aber der für den Augenblick unterdrückte verderbliche Aberglaube brach wieder hervor, nicht nur im Bereich von Judaa, wo das Un= heil entstanden mar, fondern auch in der Stadt Rom, wohin ja aus der gangen Welt alle wilden und ichandlichen Dinge Bufammenfließen und Beifall finden." Drems hütet fich wohl, biefe Stelle in feinem Buche abzudrucken; denn wenn fein Bublitum fie lafe, murde es feine Behauptung auslachen, daß fo etwas von Chriftenhand gefälfcht fein foll. Sier ift wieder einmal seine für einen Gelehrten unwürdige Abhängigkeit von fremder Meinung zu bemerken. Wenn er doch nur einen Schatten von Gründen sachlicher oder sprachlicher Natur beisteuerte! Lehrreich ist, wie Tacitus hier eine Unbekannt= schaft mit den Christen affektiert; mir scheint dies Bornehm= tuerei zu fein, denn er muß ja felber zugeben, daß die Ber= breitung der Christen in Rom bedauerlich groß sei. Er war ein Freund des Statthalters Plinius, der durch feine Chriften= verfolgungen bekannt ist; was dieser wußte, hat auch Tacitus gekannt. Aber gerade weil er viel zu vornehm ift, um Genaueres von ihnen zu wissen, dürften die genauen Angaben über den Tod Christi, die Rennung des Pontius Pilatus nicht der mundlichen überlieferung, sondern einer Quelle

entstammen; man nimmt gewöhnlich den Cluvius als Gewährs= mann an, ber unter Caligula Konful war. Daß er ober ein anderer einen Bericht bes Pontius Pilatus in ben Genats= prototollen eingesehen hatte, ift eine Sypothese, die ich nicht vertreten mochte, um nicht die einfache Sache mit einer Unwahrscheinlichkeit zu belasten. Aber die Stelle des Tacitus, fo ungezwungen fie fur uns den Tatfachen ein Zeugnis gibt, wird niemals benen Eindruck machen, die aus anderen Grunden nicht an die Geschichtlichkeit Jesu glauben können oder wollen. Denn daß um das Jahr 100 die Grundzüge auch einer rein erdichteten Tradition der Christen schon fertig gewesen sein müffen, ift felbstverständlich; so kann Tacitus auch aus diefer Tradition ichopfen. Auch die Rotiz des Sueton über die Judenunruhen in Rom zur Zeit des Claudius "impulsore Chresto" zeigt eine fo ungenaue Kenntnis der Dinge, daß fie als ein "Zeugnis" in ernfter Sache nicht in Betracht kommen kann. Um schwierigsten und rätselhaftesten ift für uns das Schweigen des Josephus (Ant. XVIII, 3, 3) — wobei wir die bekannte Stelle über Jesus und auch die Notig über Jakobus als "den Bruder des sogenannten Christus" (XX, 9, 1) als Intervolationen preisgeben1). Es ift in der Tat fehr auf-

<sup>1) &</sup>quot;Zu dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn anders man ihn einen Menschen nennen dars. Wunderbare Werke nämlich hat er vollbracht, er war ein Lehrer der Menschen, die sich gerne die Wahrheit sagen lassen. Und viele Juden, aber auch viele Hellenen hat er für sich gewonnen. Der Christus war dieser. Und als Pilatus ihn auf die Denunziation der ersten Männer dei uns mit dem Kreuze gestraft hatte, haben doch die, die ihn vorher liebten, nicht von ihm gelassen. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebendig, wie ja auch die göttlichen Propheten dies und unzählige andere Wunderdinge von ihm gesagt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag ist das Bolf der Christianer, wie sie nach jenem genannt werden, nicht ausgestorben." In dieser Stelle erscheinen wenigstens die Worte "dieses war der Christus" aus der Feder eines Juden, wie Josephus war, unmöglich; aber auch die Stelle von den Weissagungen der

fallend, daß Josephus diese jüdische Bewegung totschweigt. Will man daraus eine historische Folgerung ziehen, so müßte sie allerdings mehr im Sinne von Kalthoff lauten, wonach das Christentum gar nicht auf jüdischem Boden entstanden ist. Es gibt nun freilich eine verbreitete Erklärung für das Schweigen des Josephus. "Er war ein Reptil," sagt Lagarde, und seine Poshistoriographie ist in einem Punkte höchst verdächtig; er unterdrückt systematisch alles, was sich auf den Messianismus bezieht; am stärsten ist dies bei seiner Behandlung des Buches Daniel der Fall: Josephus gibt in einer genauen Paraphrase den Inhalt des ganzen Buches wieder, aber das 7. Kapitel, die Bission von den Weltreichen und vom Menschensohn, dem die Weltherrschaft übergeben werden soll, übergeht er. Und in der ganz genau reproduzierten Deutung des Traumes von dem Monarchienbilde (Kap. 2) sagt er (X, 10, 4, § 210), wie

Propheten und von der Auferstehung find fo, daß nur ein Chrift, wie es scheint, fie geschrieben haben konnte oder doch ein dem Chriftentum geneigter Mann. Daß Josephus dies gemefen mare, ist aber bisher nicht bezeugt. Freilich gibt es auch noch eine andere Möglichkeit der Erklärung: die Worte "der Chriftus war jener" laffen fich auch fo verftehen, bag ber Berfaffer fagen will: iener Refus, das mar der, den die Chriftianer heute, wie jedermann weiß, als den Chriftus verehren. Und die Aussage über die Propheten konnte fo verftanden werden, daß der Berfaffer mit einer gemiffen Objektivität die Meinung der Chriftianer wiedergabe. Ich will damit fagen, daß eine gang zweifellofe und absolute Notwendigkeit, die Stelle gu verwerfen, mir nicht vorzuliegen scheint. Noch weniger triftig erscheinen die Einwände gegen die zweite, den Jakobus betreffende Stelle; fie lautet (XX, 9, 1): Der Hohepriefter Ananos "berief eine Versammlung der Richter und ließ vorführen den Bruder Jefu, des fogenannten Chriftus, Jakobus mit Namen, und einige andere, erhob gegen fie als gegen Gesetzesübertreter eine Anklage und überantwortete fie zur Steinigung". Weil aber viele Kritifer heute diese Stellen als Interpolation ausschalten, will ich meine zweifelnde Meinung nur andeuten, will aber auf die Stellen felber für die Beweisführung verzichten.

er an den kritischen Punkt von dem "Stein" kommt: "Auch über den "Stein' hat Daniel dem Könige eine Deutung gegeben, aber ich habe beschlossen, dies nicht mitzuteilen, da ich ja nur verpflichtet bin, das Vergangene und Gegenwärtige zu beschreiben, aber nicht das Zukunstige" — wer mehr wissen will, möge den Daniel selber lefen! Hier ist ganz klar, daß Fofephus die Augen seiner Lefer nicht gerne hinlenken will auf das Bild, wie das vierte Weltreich durch ein tleines, wunderbar zur Macht kommendes Reich ber Bukunft zerftort werden wird. Aber ebenso ist klar, daß er an diese Zukunft glaubt, und er hat auch nichts dagegen, daß man fich aus den heiligen Büchern felber von der Beisfagung überzeuge. Er will aber diefe Dinge gum mindeften nicht gewaltsam seinen Lesern aufdrängen. Aus demselben Grunde, fagt man, habe er über die Chriften geschwiegen, als von einer Gette, bie man dem judischen Glauben zur Laft legen konnte. Aber hier gibt es eine Schwierigkeit. Daß die Christen damals in Rom schon bekannt waren, ift ja sicher und wird nicht beftritten. Db man fie nun damals noch als eine judische Gekte ansah oder ob man fie ichon von den Juden zu unterscheiden wußte — in jedem Falle hätte Josephus allen Anlaß gehabt, von ihnen abzurucken. Gerade fo, wie er die Zeloten perdammt, die an dem ganzen Unglück seines Volkes schuld waren, gerade jo hätte er allen Anlaß gehabt, jene Narren oder Frevler zu brandmarken, die aus den Weissagungen der Propheten fo falfche Folgerungen gezogen haben; gerade für ihn mußten doch die Chriften der gegebene Blitableiter gewesen sein. Um so ratselhafter ift sein Schweigen. daraus nichts gegen die Existenz und Bekanntheit der Chriften in Rom zur Zeit Domitians folgt, ift gewiß. Aber flar scheint mir auch, daß das Schweigen des Josephus tein Beichen von Gehäffigkeit gegen bie Chriften ift, eber vom Gegenteil. Gin Feind der Chriften hatte ficher auf fie aufmerkfam gemacht, um das Judentum gegen den Borwurf, mit dieser Gesellschaft etwas gemein zu haben, zu schützen. Unter Domittan hätte folche Denunziation sicher Erfolg gehabt. Die Archäologie des Josephus erschien kurz vor der Offensbarung Johannis, in der eine große blutige Berfolgung der Christen erwartet wird, und wahrscheinlich auch kurz vor der Apostelgeschichte, die eine christliche Apologie ist — ihr Hauptzweck: das Christentum als das wahre Judentum an seine Stelle getreten, alles staatlichen Schutzes würdig. Es ist eher, wie mir scheint, ein Zeichen freundlicher, mindestens objektiver Wesinnung, daß Josephus die Christen und ihren Gründer nicht erwähnt.

Aber was könnten uns nun Tacitus oder Josephus überhaupt bieten? Sie würden ja höchstens das beweisen, daß um die Bende des Jahrhunderts nicht nur die Christen in Kom bekannt waren, sondern auch ihre Tradition, ihr Christusmythos. Wann dieser aber entstanden und wie weit er auf Bahrheit beruht, darüber ist natürlich weder aus Tacitus noch aus Josephus irgend etwas auszumachen<sup>2</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Wenn er ste nicht erwähnt. Nach obigen Erwägungen könnte die Stelle über Christus auch in einem anderen Lichte erscheinen.

<sup>2)</sup> In dem "Berliner Religionsgespräch" (S. 56) hat ein Tra= bant von A. Drems, F. Steudel, auf die "wichtigste Quelle" aufmerkfam gemacht, die hierher gehöre, nämlich auf das Werk des Juftus von Tiberias, eines Zeitgenoffen des Fofephus. Bon ihm berichte Photius (cod. 33 ed. Bekker), "er habe das Werk von A bis 3 gelesen, aber von einem Christus oder von den von ihm vollbrachten Taten oder überhaupt von irgend etwas von Chriftus finde sich bei diesem Justus keinerlei Erwähnung". Wenn doch Steudel wenigstens den Lefern des gedruckten "Religionsgespräches" die betreffende Stelle des Photius wörtlich zitiert hätte! Es hanbelt sich nämlich um eine "Chronif der (in den Stammtafeln verzeichneten?) jüdischen Könige" von Moses bis Agrippa II. Bon diesem Werke fagt Photius, daß es in der Darstellung gang knapp (συντομώτατος) sei und das meiste von den allerwichtigsten Dingen übergehe (παρατρέχων); "da er an der Krankheit der Juden litt (nämlich dem Unglauben), hat er der Erscheinung Chrifti und der in bezug auf ihn erfüllten Weissagungen und der von ihm vollbrachten Bunder überhaupt feine Ermähnung getan." Ift

Es fehlt also an einem wirklich beweisenden Zeugnis aus der Profanliteratur — dies der Triumph der Gegner, der Schmerz vieler auf unserer Seite, die, ich weiß nicht was alles, für ein einziges Zeugnis, womöglich von Feindeshand oder wenigstens von einer ganz neutralen Stelle, geben würden. Aus dem Bestreben heraus, ein solches Zeugnis zu schaffen, ist ja die ganze Pilatusaktenliteratur entstanden. Wir wollen uns nun einmal die Frage stellen: Welcherlei Zeugnis dieser Art wäre man denn etwa berechtigt, zu erwarten oder zu wünschen?

Natürlich wäre es schön, wenn wir einen Papyrus fänden mit einem Brief ber Frau bes Pilatus an eine in Agypten verheiratete Schwester ober einen offiziellen Bericht des Bilatus an den Raiser — aber derartige Romanhoffnungen werden sicherlich unerfüllt bleiben; fo leicht wird es uns nicht gemacht werden. Ja, man hat es schon als eine göttliche Fügung gepriesen, daß solche handgreiflichen Dokumente fehlen, damit doch auch dem Glauben und der Wiffenschaft noch etwas zu tun bleibe. Oder follen wir auf eine Inschrift warten? Ober auf den Bericht eines Historikers, der die Geschichte des Pilatus geschrieben hatte? Man braucht das nur auszusprechen, um zu fühlen, wie abgeschmacht folche Bedanken find. Die Hinrichtung des Zimmermanns von Nazareth war unter allen Greignissen ber römischen Geschichte jener Dezennien für alle offiziell Beteiligten das allerunwich= tiaste: sie verschwand unter den ungezählten Supplizien der römischen Provinzialverwaltung vollkommen. Es wäre der wunderbarfte Zufall von der Welt, wenn fie in irgend einer offiziellen Notiz erwähnt worden ware. Gine Nachricht dar=

dies irgendwie auffallend? Gehört das Leben Jesu in eine knappgesaßte Chronik der jüdischen Könige hinein? Nach einer Notiz des Philostorgius, die man auf Justus zu beziehen pflegt (vgl. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes I, 62), soll dieser von dem auf Religion und Moral Bezüglichen gar nichts mitgeteilt haben. — Wit solchen scheinbar gelehrten Beweisstücken wird gearbeitet!

über können wir nur von solchen erwarten, die irgend ein persönliches Interesse an Jesus genommen haben. Es ist daher nicht wunderbar, sondern das einzig Natürliche, daß wir nur aus dem Kreise von Christen eine Überlieserung besitzen. Und als weitere Kreise auf ihn ausmerksam geworden waren, gab es überhaupt keine Möglichkeit mehr, etwas über ihn zu ersahren, außer dem, was in den christlichen Gemeinden bekannt war.

Es fragt sich nun, ob dies zu beklagen ist. Was hätten uns andere, unparteiische Zeitgenossen geben können? Etwa einen respektvollen aber doch äußerlichen Bericht, wie ihn Josephus über Johannes den Täuser gibt, oder auch eine gehässige Schilderung, bei der wenigstens der Haß ein Zeugnis sür die Größe des Mannes wäre? Wir haben ja derartiges im Talmud; ich sehe aber davon ab, weil wir nicht genau wissen, wie viel von dessen Nachrichten erst späteren Datums ist. Was wäre uns damit gedient? Ja, wenn ein Polizeisbericht das non plus ultra eines Geschichtsdockumentes ist, wenn der Gegner oder der innerlich Uninteressierte immer mehr Recht hat als der unmittelbar Beteiligte — dann mögen wir wohl sehnsüchtig ausschauen nach solcher Erweiterung unserer Duellen.

Welches Gebot der hiftorischen Methode aber sagt uns, daß den Beteiligten unter allen Umständen zu mißtrauen ist? Es gibt ja freilich noch immer Leute, denen die Aussage eines Frommen von vornherein verdächtig ist. Mit ihnen ist nicht zu streiten; sie sind anderthalb Jahrhunderte zu spät geboren. Sie verlegen einsach eine Pflicht des sittlichen Anstandes, wenn sie sich weigern, dem Andersdenkenden dieselbe bona sides zuzubilligen, die sie selbst für sich in Anspruch nehmen. Der wahrhaft Unbesangene wird sagen: über das Wesen einer Persönlichkeit wird man schließlich immer noch besser insklare kommen bei den Menschen, die sich ihrer Wirkung hingegeben haben, als bei denen, die entweder der Haß blind gemacht hat oder die überhaupt kein Interesse an ihr genommen haben. Man mag der Berehrung viel zu gut halten und

vieles abziehen, was die Freunde fagen, aber gewiffe Grund=

züge werden doch hier am sichersten zu finden sein.

23. Paulus. Es ist erheiternd, zu sehen, wie die Abneisgung gegen den geschichtlichen Jesus den Radikalismus nötigt, auch eine im hellften Lichte der Geschichte ftehende Perfonlich= feit wie die des Paulus zu ftreichen, von Betrus und anderen Namen zu schweigen. Wie man wohl einen läftigen Gegenftand, ben man nicht vernichten kann, aus einem Zimmer ins andere raumt, ichlieflich auf den Speicher, aber immer wieber auf ihn fioft zu beständigem Arger, fo hilft es auch nichts, Dieje geschichtlichen Berfonlichteiten gu ftreichen, man ichiebt damit das Problem nur immer wieder ein Stud weiter, und an anderer Stelle tauchen bann von neuem die Fragen auf: woher dieje Stoffe und Gedanken, wer hat denn die Berfon des Baulus und seine Briefe ersonnen, wer war dieser Genius? Eine plögliche anonyme Produktivitat erhebt fich, ein Ronfluxus von Geift und Begeisterung machft aus dem Boden, man weiß nicht, woher er kommt. Und das alles muß in wenigen Dezennien fertig geworden fein, denn es ift dann da und läßt sich nicht mehr ableugnen. Die Werkzeuge biefer Kritik find denn auch untauglich genug. Kein Wort hier über die kindliche "Betruslegende" von Drems, die allein genügt, um den wissenschaftlichen Kredit des Mannes für alle Zeit zu schädigen, auch tein Wort mehr über Jensens Berfuch, auch die Geschichte des Paulus als einen "Abfenker" des Gilgameschepos nachzuweisen. Gin Blick auf seine Parallel= tabelle genügt.

Aber es ift ja auch sonst mancherlei gegen die Geschicht= lichkeit des Baulus und die Echtheit seiner Briefe vorgebracht worden. Drems felber, der doch den tarfischen Zeltweber und Wanderapostel Paulus für den Schöpfer des "ersten genialen Entwurfs einer aus Jesus als Zentralbegriff entwickelten neuen Religion" halt, der von dem "fpekulativen Hochflug feines Geiftes und der Tiefe feiner fittlichen Empfinbungsweise" redet, drückt fich fehr fleptisch über die Quellen aus. "Die Apostelgeschichte ift ein sehr unzuverlässiges geschicht= liches Dokument und was sie uns aus dem Leben des Paulus mitteilt, ist zum großen Teile reine Dichtung. Man braucht nicht so weit zu gehen wie Jensen, der die Existenz eines historischen Paulus überhaupt bestreitet, und wird sich doch der Einsicht nicht verschließen können, daß das Bild des Paulus, wie dies schon Bruno Bauer erkannt hat, ein jedenfalls stark überarbeitetes und in vieler Historischt nur eine Kopie des Originales darstellt, welches ihm in der Gestalt des "Apostelssürsten" Petrus voranschreitet." Aber auch die Briese sind ihm nicht sicher: "Ein zwingender Beweis, daß Paulus der Berfasser sei, kann nicht geliesert werden," jedenfalls "können sie nicht als primäre Quellen seiner Lehre gelten". Man fragt sich, woher denn Drews das Bild jener großen "Persönlichseit", des eigentlichen Gründers des Christentums geminnen wiss.

Wie steht es mit diesen Fragen? Was zunächst den Wert der Apostelgeschichte anlangt, so ist hier bekanntlich seit Zeller und F. Chr. Baur eine stark rückläufige Bewegung der Kritik im Gange, die in Harnacks "Lukas der Arzt" gipfelt. Das Vertrauen zur Apostelgeschichte ist im Steigen begriffen, und jüngst hat Max Maurenbrecher ihre Abfassung am Ende der zwei Jahre der römischen Gesangenschaft behauptet, die das letzte Datum des Werkes sind, also etwa im Jahre 64. Ich bedaure, diesen Weg nicht mitgehen zu können, was das Gesamtwerk anlangt.

So wie uns die Apostelgeschichte heute vorliegt, kann sie meines Erachtens nur das Werk eines Mannes nicht der zweiten, sondern der dritten Generation sein. Die religiöse und geschichtliche Gesamtanschauung des Verfassers läßt ihn eher mit den Apologeten des zweiten Jahrhunderts als mit Paulus verwandt erscheinen. Noch immer ist die Frage nicht endgültig beantwortet, ob er die Schriften des Josephus gekannt hat. Soweit solche Dinge sich überhaupt beweisen

<sup>1)</sup> Bgl. meine Schrift über die Absicht und den liter. Charakter der Apostelgeschichte, 1897.

laffen, scheint mir die Benutung erwiesen. Damit gehört das Werk als Ganzes in die Zeit um das Jahr 100. Daß ferner die Geschichte des Vaulus in mehreren wichtigen Punkten, daß namentlich die Darstellung des Apostelkonzils im Wider= ipruch zu den Angaben der Briefe steht und nicht in allen Stüden das geschichtlich Richtige darftellt, scheint mir ebenfalls ganz zweifellos. Es kann sich also nur um die Frage handeln, ob die von dem Berfaffer benutzte Paulusquelle, der Reisebericht, noch kritisch auszulösen, ob er in der Haupt= fache glaubwürdig und ob er wirklich von einem Reifegefährten des Paulus verfaßt ift. Ich meine, daß diefe drei Fragen mit Sicherheit bejaht werden konnen. Freilich muß ich nun hier, wie im folgenden häusig, darauf rechnen, daß die Arbeit, welche die kritische Theologie an diese Dinge gesetzt hat, von dem, der fie wie Drems in Baufch und Bogen verwirft, wirklich gekannt und genau, bis in alle Ginzelheiten hinein, geprüft worden ift. Bon Drems glaube ich dies einfach nicht. Er macht einen in hiftorisch=philologischen Dingen völlig un= geschulten Gindrud; feine Sentiments über diefe Dinge, die durch teine Detailkenntnis und eigene Arbeit getrübt find, beweisen ebensowenig, wie die mude Skepsis manches Theologen, dem es der Arbeit zu viel wird und der nun fagt: wir sehen, daß wir nichts wissen können. Es hilft nichts! Wer hier urteilen will, muß mitarbeiten; er muß wenigstens die Methode kennen, nach der gearbeitet wird. Die Auslosbarkeit des Wir-Berichts ift 3. B. an einem Zuge erkennbar: wenn Paulus 21, 25 bei seiner letzten Rücksehr nach Ferusalem burch Jakobus erfährt, daß das Aposteldekret erlaffen fei, fo widerspricht hier die Quelle dem Redaktor, der den Paulus zum Mitverfasser dieses Dekretes macht. Die außerordent= liche Glaubwürdigkeit der Quelle wird unter anderem dadurch erhartet, daß die hiftorifden, geographifden, politifden Notizen, die maffenhaft vorkommen, sich an der Hand der Inschriften und literarischen Zeugnisse als vorzüglich bewähren1).

<sup>1)</sup> Ich verweise 3. B. auf den Bericht über den Goldschmied Demetrius und auf meinen Artikel "Kleinasien" in Herzogs

Die Abfassung durch einen Reisegefährten ift nicht nur durch die Gute des Berichts, vor allem durch die Genauigkeit des Reisejournals gegeben, die außer für einen Teilnehmer der Reife für niemanden ein Intereffe hatte. Die Abfaffungszeit tann fehr wohl an das Ende der zwei römischen Jahre fallen. Daß der Bericht, feiner Natur nach, weder für die Reife des Baulus vollständig ift - der Berfaffer berichtet offenbar nur, was er miterlebt hat —, noch für die innere Geschichte der Gemeinden, geschweige benn fur bas innere Leben und Denken des Paulus, ist ja richtig. Aber es ist durchaus möglich bis auf ein paar unwesentliche Punkte, wie die Abfassung der Theffalonicherbriefe —, das, mas wir aus den Briefen lernen, in diesen Rahmen hineinzuzeichnen. Kindlich ift das Poftulat von Drews (nach Kalthoff), der Berfasser musse auch die Abfassung der Briefe des Paulus erwähnt haben. Wer den Stil und die Darftellungsweise der Quelle wirklich kennt, kann gar nicht auf diesen Gedanken kommen. Wer diesen Reisebericht. wie Jensen, für eine Fälschung erklärt, der beweift damit feine völlige Unfähigkeit, über diese literarischen und historischen Dinge zu urteilen. Wie gefälschte Apostelgeschichten aussehen, das kann man sich zur Genüge klar machen an der Fülle apokrypher Schriften diefer Gattung, die heute jedem Gebildeten in Hennedes Sammlung zugänglich find1). Es ift hier vielfach jene aus kritischer Aberreiztheit erwachsene Un= empfänglichkeit zu konstatieren, welche die ausgezeichnetsten Stoffe einfach wegwirft, weil ein gewisses Urteil verlangt wird, um sich ihrer zu bemächtigen — bei Drews freilich ift nichts als Oberflächlichkeit und Unwissenheit zu konstatieren.

Die Briefe des Paulus sind bekanntlich in der Holländisschen Schule und auch von Kalthoff dem Apostel Paulus absgesprochen; eine irgendwie überzeugende Hypothese über ihre

Realenzyklopädie 3, Bd. X. — v. Wilamowitz urteilt (Kultur der Gegenwart I, 82, S. 191): "Der bescheidene und wahrheitsliebende Reisebegleiter des Paulus."

<sup>1)</sup> Reutestamentliche Apokryphen, herausgegeben von E. Hennecke.

anderweitige Entstehung, eine Chronologie der verschiedenen Schichten in ihnen und was man sonst noch von einer solchen Aritik verlangen müßte, sehlt, und Drews oder gar Jensen haben diesem Mangel nicht abgeholsen oder auch nur empfunden. Was soll es nun heißen, daß eine "äußere Bezeugung" dieser Briese sehlt? Wer soll sie denn bezeugt haben? Auf außerchristliche Zeugen ist, wie wir gesehen haben, nicht zu rechnen. Und innerchristliche gibt es genug. Das silentium saeculi, das Smith nachgewiesen haben will, ist doch durch eine ganze Anzahl Stimmen unterbrochen.

Ich erlaube mir, an eine augenblicklich fehr unmoderne, aber dringliche Aufgabe zu erinnern: die Fragen der Benutung der Paulusbriefe in der fogenannten deuteropaulini= schen Literatur, im ersten Betrus-, Epheser-, Hebraerbrief, die Frage nach den von den apostolischen Batern, besonders 1. Clem., benutten Schriften muffen neu behandelt werden, in einer weniger mechanischen und überzeugenderen Methode, als fie früher geübt worden ift. Wenn das Datum des 1. Clemensbriefes (Ende des Jahrhunderts) feststeht — woran ich nicht zweifle -, fo ift damit ein gang fester Bunkt gegeben: er kennt außer dem 1. Korintherbrief, der ja ausdrücklich zitiert wird, nicht nur den Hebraerbrief, sondern auch den Epheferbrief (46, 6) und gang ficher den 1. Petrusbrief. Diefer aber, den wahrscheinlich der Epheserbrief schon voraussetzt, ist vom Kömerbrief abhängig. Damit haben wir eine genealogische Kette, die vom Jahre 60-95 läuft und vier Glieder enthält.

Ich kann num nicht umhin, auch hier unsere Forschung einiger schwerer Unterlassungen anzuklagen. Sie mag entschuldigt werden dadurch, daß jedem, der sich wirklich mit den Briefen beschäftigt, ihre lebendige Echtheit so unmittelbar beutlich sein muß, daß man es leicht für überslüssig hält, dies noch zu beweisen. Und wir haben ja, kann man sagen, Wichtigeres zu tun, als das Selbstverständliche zu beweisen sür Leute, die es eben doch nicht sehen wollen und können. Aber diese Haltung ist nicht ganz richtig.

Bor allem ift zu beklagen, daß unter uns noch immer feine Ginigfeit erzielt ift über die Echtheit oder Unechtheit einzelner Briefe. Wie konnen wir uns über Drems und andere beklagen, welche fagen: es gibt keinen wirklichen Beweis für Echtheit, wenn wir uns noch über die Kriterien der Echtheit oder Unechtheit streiten! Wer die Forschung der letzten Jahrzehnte auf diesem Gebiet verfolgt hat, sieht Stagnation und Unficherheit. Wenn über Stude, wie den äußerst lebendigen Schluß des 2. Timotheusbriefs seinen so natürlichen Personalien, wenn über die Echtheit des 2. Theffalonicherbriefs das Urteil noch schwanken kann, wenn die Kritik so weitherzig wird, daß sie sogar den Epheferbrief dem Baulus zutraut, obwohl er weder ein Brief ift noch an die Epheser noch von Paulus und überhaupt alles anders ift, als in den echten Briefen - woher follen wir den Mut nehmen, jener radikalen Berwerfung aller Briefe zu widersprechen? Sagen wir doch nicht: diese Fragen ließen ihrer Natur nach keine nähere Entscheidung zu. Diesen Spieß wurde man mit Recht auch gegen die echten Briefe wenden. Die Wahrheit ift: es fehlt an den nötigften grundlegenden, philologischen Arbeiten, vor allem an elementarften Untersuchungen bes paulinischen Stills. Richt um Börterftatistik handelt es sich, sondern um den Satbau, das Rhetorische, den Aufbau der Stücke, furz um das Schriftstelle= rische im höheren Sinne. Wenn gesagt wird, die paulinischen Briefe seien nicht das Werk eines Mannes, sondern einer Schule - wie will man den Gegenbeweis führen, wenn man nicht über das Perfonlichste, über den Stil fich mit vollem Bewuftfein flar geworden ift? Das Individuelle an den Baulusbriefen, auf das wir alle schwören und das jeder empfindet, der überhaupt noch lefen kann, ift durchaus nicht fo leicht zu faffen. Bor allem find hier die Stilunterschiede auch zwischen den echten Briefen und innerhalb eines Briefes zu untersuchen. Es ist nicht so ganz leicht zu beweisen, daß der 1. Thessalonicherbrief und der Kolosserbrief aus derselben Feder geflossen sind, wie der 1. Korintherbrief, und es bedarf

fehr umfaffender Beobachtungen, um hier zu festen Ergebniffen Bu kommen. Ich wende mich an die jüngeren Mitarbeiter: feien Gie nicht zu vornehm zu folchen Arbeiten; fie find Ihnen förderlicher als religionsgeschichtliche Requifitionen aus allen Jahrhunderten und Bölkern. Und fie führen den Lohn mit fich, daß man auf einem Gebiet wirklich gang heimisch wird. Ber über eine genaue Kenntnis der paulinischen Diktion verfügt, fo daß ihm bei jeder Ginzelheit das Ganze vor Augen fteht. deffen Urteil kann über den Epheferbrief und die Bastoralbriefe (wenige Stude ausgenommen) nicht mehr schwan-Und damit haben wir ein gang ausgezeichnetes Bergleichungsmaterial; mas empfunden und anempfunden, mas Original und Ropie, was natürlich und was übertrieben, was aus der enthusiastischen Periode stammt und was aus der organisatorischen, dafür bekommt man ein sicheres Urteil. Die literarische Aritit ift eine Aunft, zu der Begabung und Fleiß gehört, Gefühl und Urteil, erwachsen aus intenfivster Beschäftigung mit bem Gegenftande. Wie jemand es magen fann, ohne derartige Studien getrieben zu haben, folche Ur= teile auszusprechen, wie Ralthoff und Drews, ift mir unfaßlich. Man follte einmal diefen Radikalen die Aufgabe ftellen, ein oder zwei Kapitel, etwa 2. Kor. 4 oder 10, aus der Seele eines Fälschers heraus Wort für Wort zu erklären — dann würden fie ichon merten, wie unmöglich das ift, wie ganglich unschablonenhaft und ungekünstelt, wie springend und augenblicksmäßig hier alles ist. Und nun gar der Gesamteindruck dieser Briefe, dieser Reichtum an Tonen und Nuancen, diese unglaubliche Ursprünglichkeit — es setzt eine starke Ungebildet= heit literarischen Geschmacks und Arteils voraus, wenn man dies nicht mehr fühlt1). Ihr ftellen wir das Botum eines großen Philologen, von Wilamowit, gegenüber (Rultur der Gegenwart I, 82, S. 159). Ihm steht das Bergleichungs= material der gesamten griechischen Literatur zu Gebot; wenn jemand, so hat er die Ubung und Technik literarischer Kritik:

<sup>1)</sup> Bgl. Schriften des Neuen Testaments II, S. 1—5.

"Gewiß ift der Hellenismus eine Borbedingung für ihn; er lieft nur die griechische Bibel, denkt alfo auch griechisch. Gewiß vollstreckt er unbewußt das Testament Alexanders, indem er das Evangelium zu den Hellenen bringt, aber er ift aus ganz anderem Holz geschnitzt, er ift Jude, wie Jesus ein Rude ift. Daß aber dieser Jude, dieser Chrift, griechisch bentt und schreibt, für alle Welt und doch junächst für die Brüder, die er anredet, daß dieses Griechisch mit gar keiner Schule, gar keinem Borbild etwas zu tun hat, sondern un= beholfen in überstürztem Gesprudel direkt aus dem Bergen strömt und doch eben Griechisch ift, tein übersetztes Aramäisch (wie die Sprüche Jefu), macht ihn zu einem Klaffiter bes Bellenismus. Endlich, endlich redet wieder einer auf Griechisch von einer frischen inneren Lebenserfahrung; das ift sein Glaube; in ihm ift er feiner Hoffnung gewiß und feine heiße Liebe umspannt die Menschheit; ihr das Seil zu bringen, wirft er freudig fein Leben hin, frisches Leben der Seele aber fprieft überall hervor, wohin ihn fein Jug trägt. Als einen Erfatz feiner perfonlichen Wirkung ichreibt er feine Briefe; diefer Briefftil ift Paulus, niemand als Baulus; es ift nicht Privatbrief und doch nicht Literatur, ein unnachahmliches, wenn auch immer wieder nachgeahmtes Mittelding; es ift aber doch artig, daß man am eheften noch Epikuros mit Baulus vergleichen kann. Ihm war ja alle Literatur Tand, jede künstlerische Aber fehlte ihm. Um so höher muß man die fünstlerischen Wirkungen schätzen, die er gleichwohl erzielt. Bas follte ihm und seiner Welt all das bedeuten, was wir Runft und Wiffenschaft nennen und als das Sochste des Menschlichen, oder vielmehr höher als etwas nur Menschliches schätzen? Er schöpfte ja ein gutes Teil seiner Kraft aus dem Bahnglauben an den naben Beltuntergang. Aber in der hellenischen Welt der konventionellen Form, der glatten Schönheit, der Gemeinpläte erquidt diese Formlofigkeit, die doch den Gedanken und Empfindungen gang adaquat ift. Ober welche Stillfierung konnte den intimen Reig des Philipper= briefes erhöhen? Paulus offenbart ber Welt für alle Reit,

daß der Mensch Gott auch auf anderem Wege finden kann, als es die Hellenen getan und gelehrt haben. Gewift ift Runftlosigkeit absolut kein Borzug; es rangiert die Geifter, daß Paulus für Platon nie ein Berftandnis hatte haben können, weil Wissenschaft und Kunst außer seinem Horizont lagen, wohl aber Platon frei genug war, eine echt religiöse Berfonlichkeit und unftilifierte Berglichkeit der Rede zu mür= digen. Aber ebenso muß man zugeben, daß Platon fich fo gang niemals hätte felbst geben können, nicht nur weil dem fünstlerisch Durchgebildeten die Formlosigkeit wider die Natur ift, fondern weil er ein Bellene war; dieses kunftlerische Wefen ift eben die spezifisch hellenische Natur; fie muffen bichten, wenn fie gang fagen wollen, was fie leiden. Auch für die bildenden Künfte ift das zugleich der Borzug ihres Abels und die Schranke ihres Könnens." Die Theologie hat noch viel Arbeit zu tun, um dies von hoher Warte abgegebene Urteil in allen Bunkten zu rechtfertigen. Die dazu nötige Borarbeit, eine Gregese, die nicht nur mit zusammengetragenen Parallelen arbeitet, sondern mit intimster Bersenkung in das Eigenleben diefer Schöpfungen eindringt und neben größter Afribie den Blid aufs Ganze nicht verliert, fei als das beste Mittel der eigenen Arteilsbildung und Verteidigung immer aufs neue dringend empfohlen. Das Ergebnis wird fein, daß wir die acht oder neun echten Briefe als aller= perfonlichste Dokumente zu werten haben, nicht weil fie den Namen des Paulus tragen, sondern weil in allen feine Seele lefit

Aber so weit scheint doch auch Drews die Briese des Paulus für echt zu halten, daß man die Grundzüge seiner Persönlichkeit daraus entnehmen kann. Ja, er versucht sogar in seiner Weise, ein lebendiges Bild seiner religiösen Entwicklung zu zeichnen. Freilich kommt es zunächst darauf an, die Briese zu säubern von allem, was für eine Kenntnis des geschichtlichen Jesus sprechen könnte. Seiner Schere sallen zunächst die beiden Stellen zum Opfer, in denen Paulus von der aus der Urgemeinde empfangenen Überlieserung redet:

1. Kor. 15, 5 ff. und 1. Kor. 11, 23 ff.1). "Leider haben wir es hier mit einem offenbar fpateren Ginfchriebfel zu tun. Denn nicht nur fett diese Stelle die Worte der Abendmahls= einsetzung bei Lukas voraus (!), die doch erst viel später geschrieben sein sollen, fie gibt sich auch schon durch ihre gewalt= fame und finnstörende Berreifzung des paulinischen Gedankenganges als eine nachträgliche Zutat zum Grundtext zu erkennen, und dies zwar vielleicht von derfelben Hand, die auch die Stelle über die Erscheinungen des Auferstandenen (1. Kor. 15) in den ursprünglichen Text hineinkorrigiert hat, wie dies aus dem Hinweis des Paulus an beiden Stellen darauf erhellt, daß er die bezüglichen Tatsachen selbst von anderswoher, nämlich ,vom Herrn' oder von der "Schrift empfangen habe." Diefer Sat ift für die "Wiffenschaft" von Drews ein rechtes Mufterbeispiel. Seine Ungenauigkeit, sogar feinen eigenen Gedanken gegenüber, ift fo groß, daß er auf G. 121 f. die Stelle 1. Ror. 15, 5 ff. noch als eine bloß überarbeitete anfieht; auf S. 125 ift fie ichon gang eingeschoben. Wie weit fich aber der Einschub erstreckt, ob nur auf 15, 5-7 oder auf 15, 5-11 oder auf 15, 1—7 oder 15, 1—11 — darüber fagt er kein Wort. Natürlich fehlt es auch an jeder sprachlichen oder sonstigen Begründung. Wer eine Interpolation nachweisen will, muß fich doch wenigstens über ihre Grenzen flar fein, muß genau wiffen, wo er den Schnitt macht, muß auch be-weisen, daß die Ränder der entstandenen Bunde wieder zufammenheilen, weil es nur ein Fremdkörper war, ber entfernt ift. Aber von diesen Erforderniffen einer exakten Methode hat dieser Kritiker keine Ahnung. Daß er nicht lefen kann, beweift er ichlieflich, indem er den Paulus hier fagen lagt,

<sup>1)</sup> Die folgenden Worte stehen nur in der 2. Aust. In der 1. Aust. hält er 1. Kor. 11, 23 ff. offenbar noch für echt, sagt aber: von dieser Anweisung über das Abendmahl: "alles dies, ohne damit ausdrücklich auf ein historisches Individuum namens Jesus abzuzielen!" Zwischen der 1. und 2. Aust. ist ihm offenbar dieser Unsinn klar geworden; an Stelle einer schlechten Eregese setzt eine ebenso schlechte kritische Hypothese.

er habe die Nachrichten über die Erscheinungen des Auferstandenen "von der Schrift" empfangen!

Genau so versährt er mit den Abendmahlsworten 1. Kor. 11, 23 ff. Auch hier weiß man nicht, wie weit seine Ausschaltung sich erstrecken soll, ob nur über die eigentlichen Abendmahlsworte Vers 23—25 oder weiter. Es hat seine guten Gründe, daß er sich über diesen Punkt nicht ausläßt; denn sowie er über diese Dinge etwas nachdenken würde, müßte er erkennen, daß der ganze Abschnitt in sich sest verankert und nirgends eine Handhabe zur Auslösung vorhanden ist.). Wahrhast köstlich ist aber nun seine Begründung: die

<sup>1)</sup> Es wäre allenfalls eine Möglichkeit, Vers 23-25 auskuscheiden und Bers 26 an Bers 22 anzuschließen; aber bann märe zwar das "denn" allenfalls erklärt, aber nicht "diefes Brot" und "der Kelch"; von diefen Dingen muß vorher geredet fein; Bers 23 bis 25 find also unentbehrlich. Im folgenden ist aber fein Punkt, wo das Meffer ohne Verletzung organischer Zusammenhänge einsetzen könnte. In der soeben erschienenen 3. Aust. lautet Drems' Ansicht: "Die Stelle ift überaus dunkel und gibt fich (Bers 23 bis 25 oder 27) schon durch ihre gewaltsame und finnstörende Berreifung des paulinischen Gedankenganges als eine nachträgliche Zutat zum Grundtexte zu erkennen, wie dies auch auf theologischer Seite vielfach zugestanden wird (dies ,vielfach' belegt Drems durch Brandt, Ev. Gefch. S. 296). Paulus fagt, daß er die bezüglichen Tatsachen selbst "vom Herrn" empfangen habe. Soll das heißen, daß fie ihm unmittelbar durch den verklärten Jesus "offenbart" worden sind? Aber da liegt es doch wohl näher, anzunehmen, daß er fie einem bereits vorhandenen Rultus entnommen hat. Dies könnte sich indes doch höchstens nur auf die Abendmahlsworte als folche beziehen. Hingegen die Worte ,in der Racht, da er verraten ward' find ficher eingeschoben. Sie fügen sich weder in den Zusammenhang einer "Offenbarung" noch eines bestehenden Kultus ein, stehen übrigens als Anspielung auf ein wirkliches Ereignis aus dem Leben Jesu auch völlig vereinzelt da und bilben schon aus diesem Grunde eine viel zu schmale Bafis, um beffen Geschichtlichkeit gu bezeugen." Wenn man bies Schwanken von Auflage gu Auflage, dieje flägliche Silflofigkeit

Abendmahlsworte bei Paulus follen von denen bei Lukas abhängig sein! Wenn er doch nur irgend ein Buch aufge-schlagen hätte über den Lufastext zum Abendmahl, so würde er erfahren haben, daß die betreffenden Borte Luk. 22, 19 bis 20, die schon durch ihr wunderliches Gemisch aus Paulus= und Martusworten (ή καινή διαθήκη εν τφ αίματι μου, τὸ όπερ όμων εκχυννόμενον) sich als sekundär verraten, von der einen Sälfte der Textzeugen nicht gelefen werden, daher bei der Mehrzahl der heutigen Textkritiker für unecht im Lukas gelten. Aber felbst wenn fie echt waren, murden fie unzweifel= haft von Paulus abhängig fein und nicht der Paulustext von Lukas. Aber freilich, Drems wurde in der Not auch zu noch fclechteren Mitteln greifen muffen, um die Stelle gu befeitigen; fie ift für feine Gesamtanichauung toblich, benn hier werden nicht nur Herrenworte gitiert, sondern es wird ein gang bestimmter Borgang aus bem Leben Jesu angegeben mit Gingelheiten, die eine genaue Renntnis der Leidensgeschichte zeigen: Die Nacht, der Berrat, das Mahl vor der Berhaftung. Darum wird sich gegen diese Stelle wohl auch fernerhin noch mancher Angriff richten; denn fie ist das augenscheinlichste Sindernis für die völlige Zerschneidung des Bandes, das von Paulus zum hiftorischen Jefus führt.

In die Auriositätenkammer der Theologie gehört Drews' Behandlung der "Herrenbrüder" 1. Kor. 9, 15 und Gal. 1, 19. "Hoben wir (nämlich Paulus und Barnabas) nicht auch das Recht, eine Schwester als Chefrau mit umherzusühren, wie die anderen Apostel und die Herren-Brüder und Kephas?" Zu diesen Worten bemerkt Drews: "Da ist es deutlich, daß es sich bei jenem Ausdruck durchaus nicht notwendig um eine leibliche Verwandtschaft zu handeln braucht, sondern "Bruder"

fieht, so könnte man fast Mitseid haben, wenn nicht die Anmaßung des Mannes, der in diesen Dingen nicht das geringste Urteil hat und doch solche weittragende Behauptungen wagt, wenn nicht das unverhüllt Tendenziöse seiner "Beweisführungen" die sittsliche Empörung weckte.

eben nur zur Bezeichnung der Unhänger der Jefusfekte dient," "wie denn auch sonst die Mitglieder einer religiösen Kultgenossenschaft im Altertum sich untereinander Brüder und Schwestern nannten." Ich brauche in diesem Kreise nicht zu sagen, daß dies bei Paulus niemals "Brüder des Herrn", sondern "Brüder im Herrn" heißen würde. Aber warum sagt Baulus denn nicht auch "Schwester des Herrn"? Und wer find die "Brüder des Herrn", die eine fo bevorzugte Stellung zwischen den Aposteln und Rephas haben? Gewöhnliche Christen können es doch nicht sein; warum wären die zwischen den Aposteln und Rephas erwähnt und warum hießen denn nicht vor allem die Apostel so? Antwort auf diese Fragen gibt es nicht. Es bleibt nur übrig, daß einige Perfonlichkeiten "Brüder des Herrn hießen", weil fie wirklich Brüder Jefu waren (Mark. 6, 3). Und Jakobus? Warum führt er Gal. 1, 29 allein diesen Chrennamen und nicht Rephas? Es ift bezeichnend, daß Drems fich hinter die fophistische Auslegung des Hieronymus flüchtet, der eben ein gang bestimmtes dogmatisches Interesse hatte, die "Brüder Jesu" aus der Welt zu ichaffen (val. hierzu Th. Zahn, Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons VI.). Es foll doch auch nicht vergeffen werden, wie Jensen, ehe er die Entdeckung der Ungeschichtlichkeit des Paulus und Unechtheit der Briefe machte, fich mit Gal. 1, 19 abgefunden hat: "Gehen diefe Rotizen auf den Berfaffer des Galaterbriefes zurück, dann redet der Mann die Unwahrheit oder ist in Jerusalem in wunderbarer Beise mustifiziert worden. Es erweckt doch eigentümliche Empfindungen des Unbehagens und sicherlich tein gunftiges Borurteil, daß Paulus durch einen Schwur bei Gott glaubt befräftigen zu müffen, daß er nicht lüge, wenn er behaupte. bei seinem ersten Aufenthalt in Jerusalem Jakobus gesehen zu haben!"

Diese tragikomischen Bemühungen, einen offenkundigen Tatbestand wegzuleugnen, sind nun, geschichtlich betrachtet, nichts als praktische Anwendungen eines Dogmas, das man aus der liberalen Theologie bezogen hat, daß nämlich Paulus

"fich um das Erdenleben Jefu nicht bekummert habe; mas er davon hie und da erfahren haben mag, ift ihm mit wenigen Ausnahmen gleichgültig gewesen" (M. Brückner). Diese über= fpannung eines an sich nicht unrichtigen Gedankens nament= lich in Wredes Volksbuch "Paulus", ein Erbe der Tübinger Schule, besonders von Solften und Pfleiderer, ift einer der verhängnisvollsten Frrtumer der neueren Theologie, und die Folgerungen, die Drems daraus zieht, kann man nicht intonsequent nennen. Es ift nun neuerdings eine Reaktion ein= getreten; Gülicher, Beinel 1) u. a. haben fich gegen jene völlige Loslöfung des Paulus vom gefchichtlichen Jefus ausgesprochen. Um nur eins zu ermähnen: daß Paulus, der Genoffe des Barnabas, Johannes Markus, Silvanus, auf feinen Reisen mit ihnen sein Ohr gegen alle überlieferung der Urgemeinde über Jesus verstopft haben soll, ift eine so unrealistische Annahme, daß man fie modernen Theologen gar nicht zutrauen follte.

Auch ich habe mich in meiner Schrift "Paulus und Jesus"2) in diesem Sinne geäußert. Wie es zu geschehen pslegt, hat sich die Kritik vor allem auf meine Behauptung gestürzt, daß Paulus 2. Kor. 5, 16 sage, er habe Jesum "dem Fleische nach gekannt". Es hat zwar niemand meine Exegese widerlegt, wohl aber haben viele ihren Unglauben daran bekannt. Ich weiß nicht, wie man diese Worte anders verstehen soll, aber ich habe aus nachdrücklichste betont, daß ich auch auf jene Stelle ganz verzichten kann. Das Wesentliche ist, daß es sich bei der Bekehrung des Paulus um die Frage handelte, ob der gekreuzigte Jesus, von dem die Nazarener erzählen, dessen Worten sie glauben, den sie als Auserstandenen wieder gessehen haben wollen, wirklich der Wessias sei oder nicht.

Bei den Debatten, z. B. in der hellenistischen Synagoge (der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Kilikier

jülicher, Jefus und Paulus, religiöse Gesch. Bolksbücher
 I, 14. Weinel, Ist das liberale Jesusbild unhaltbar geworden?
 Berlin 1909.

und Affianer) in Jerufalem muß über die Perfonlichkeit und Lehre Jesu mancherlei zutage und dem Paulus zu Ohren gekommen fein, und feine Beindseligkeit gegen die Nazarener beruhte darauf, daß er diesem Jesus nicht gutrauen wollte, daß er der Meffias fei. Ebenfo ift dann das Ergebnis der Bekehrung die neue Erkenntnis, daß diefer Jefus dennoch, fo schwer glaublich es fein mag, der Meffias war und ift, mar ein Meisias anderer Art, als Paulus es fich gedacht hat, nicht ein Meffias des Sieges und der Herrlichkeit, fondern der Riedrigkeit, des Gehorfams, des Leidens; nicht durch Rampf und Macht, sondern durch Liebe und Dienen ift er hindurchgegangen zu der himmlischen Herrlichkeit. Paulus hat umlernen müssen; das Neue aber, was er hinzugelernt hat, find eben die Grundzüge und Tatsachen des irdischen Lebens Jefu. Es ift also vollkommen falfch, wenn man fagt, er habe nur ein Berhältnis jum himmlischen Meffias bes Rudentums gehabt, nur diefer fei ihm bei Damaskus er= schienen; eine Erscheinung blog des "Menschensohnes", wie er im Henochbuch geschildert ift, konnte ihn niemals überzeugen, daß die Nazarener mit ihrer Behauptung recht hätten; fie hätte ihn nur in feinem früheren Glauben bestärken können, daß der Messias schon im Himmel vorhanden ist, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Die Erscheinung muß außer dem himmlischen Bilde ihm folche Büge gezeigt haben, in denen er den Jesus der Nazarener erkannt oder — wie ich sagen würde nach 2. Kor. 5, 16 wieder erkannt hat. Und sein neuer Glaube ift mehr als das nackte Dogma: der Messias ist da. Er ist die moralische Bewißheit, daß jener Jefus wirklich die allein befähigte, aber auch vollkommen geeignete Persönlichkeit war, die Rolle des Meffias zu übernehmen, und daß er fie wirklich ganz im Sinne Gottes durchgeführt hat. Das Subjekt all diefer Sate muß ihm in voller Deutlichkeit und Anschaulichkeit vor Augen geftanden haben.

Gine besondere Rolle spielen hier die Worte Gal. 1, 17, wonach Paulus jeder Belehrung durch die Urapostel mit Be-

wußtsein aus dem Wege gegangen sei; er will sein Evangelium keinem Menschen verdanken, 1, 12. Die völlige Unabhängigsteit, deren er sich rühmt, ist auch insosern wirklich vorhanden, als er die grundlegende Erkenntnis, daß der von ihm bekämpste Jesus wirklich der Messias sei, den Uraposteln ganz sicher nicht verdankt, sondern dem visionären Erlebnis, einer "Offenbarung", wie er es nennt, seiner eigenen inneren Entwicklung, wie die moderne psychologische Aufsassung es nennen würde. Und so ist er denn nicht nach Jerusalem hinaufgegangen, weil er alles Wesentliche, was ihm Petrus und die anderen hätten mitteilen können, schon gewußt hat.

Aber der Jesus Chriftus, von dem Baulus redet, foll ja nach Drems in Wahrheit nicht eine bestimmte Personlichkeit sein, "das Leben und der Tod Christi ist für Paulus weder die sittliche Tat eines Menschen, noch ist es ihm überhaupt eine geschichtliche Tatsache, sondern etwas übergeschichtliches, ein Borgang in der überfinnlichen Welt. Auch der "Menfch' Refus kommt für Paulus ausschlieflich als Joee in Frage, und fein Tod ift, ebenfo wie feine Auferstehung, nur die bloke ideale Bedingung, wodurch die Erlösung herbeigeführt wird." Ich muß gestehen, daß ich die Lehre von Drems in Diefem Buntte trot eifriger Bemühung nicht verftanden habe. Denn andrerseits fagt er, nach der Lehre des Paulus habe Gott, der Bater unferes Berrn Jefu Chrifti, feinen Sohn "erweckt" und zur Erlösung der Menschheit auf die Erde herabs gesendet. Chriftus hat seine ursprüngliche überirdische Wesens heit aufgegeben, feine geiftige Ratur mit ber Geftalt bes "Sündenfleisches" vertaufcht, ift "an Erscheinung wie ein Mensch" in Anechtsgestalt zu ben Menschen gekommen, ihnen die Erlöfung zu bringen. Man follte boch denten, daß bamit die geschichtliche Tatsache der Menschheit und des Todes Jesu zugeftanden ware. Aber nein - "es handelt fich bei biefen Borgängen für Paulus um eine ewige, nicht aber um eine wirkliche, zeitliche Geschichte". "Es bedurfte durchaus keiner historischen Persönlichkeit, die den Gottmenschen sozusagen vorgelebt haben müßte, um jene paulinische Auffaffung ber

Jesusreligion hervorzubringen. Denn die zufällige Persönlichkeit des den Gott repräsentierenden Menschen kam für Paulus ebensowenig, wie für die Heiden, in Betracht." Ich habe lange gesürchtet, es könne an mir liegen, daß ich diese tiessinnigen Sätze nicht verstand. Aber ich bin doch allmählich zu der Erkenntnis gekommen, daß hier eine hoffnungslose Unklarheit des Denkens vorliegt, die man zunächst gar nicht für möglich hält; darum sucht man hier Tiesen des Gedankens, die nicht vorhanden sind.

Es liegt ein Mitsverständnis vor; richtig ift ja, daß für Paulus der präexistente Chriftus als "der Mensch" gedacht ift, der himmlische Ur- und Idealmensch, der nach platonischer Beife die Bulle der Einzelmenschen in fich darftellt (vgl. meinen "Chriftus" S. 37 ff.)1); es ist ferner richtig, daß Paulus das Berhältnis der Chriften zu Chriftus repräsentativ denkt, fo daß, was an Christus geschehen, an allen geschieht; der Todes= ftreich, der fein Fleisch getroffen hat, hat die Sarr überhaupt getötet; feine Auferstehung bedeutet die Erlösung aller, die an ihm hängen. Aber in dies platonisierende Gedankengefüge schiebt sich ja nun bei Paulus die ganz andere, dazu eigentlich gar nicht paffende Gedankenreihe ein, daß dies himmlifche Wesen in einem bestimmten Moment der Geschichte als ein individueller Menfch aus dem Samen Davids vom Beibe geboren (Röm. 1, 3; Gal. 4, 4), und vermöge feiner Gerechtigkeit (Rom. 5, 18. 19) und feines Gehorfams gegen Gott (Phil. 2, 8) den Tod erlitten und dann zur Herrschaft des Sohnes Gottes eingesetzt ift (Phil. 2, 9 f.; Rom. 1, 4). Bon diesen disparaten Elementen der paulinischen Christologie streicht Drems das eine; dies ift sein großer exegetisch=historischer Fehler. Methode, nach der er verfährt, ift die des Philo von Ale= randrien, der g. B. die Geschichte des Sündenfalls, wie Mofes fie erzählt, für eine Darftellung des ewigen Kampfes der sittlichen Bernunft mit der Luft halt. Dies ift "tief" und "geistvoll", es ift nur keine Exegese; denn Moses hat das sicher

<sup>1)</sup> Religionsgesch. Volksbücher I, 18. 19; 1909.

nicht so gemeint; er will eine einmal vorgekommene Geschichte erzählen. "Zusällige Geschichtswahrheiten" in "ewige Bernunstwahrheiten" umzusezen, das mag ein Recht des Religionsphilosophen sein; eine Anwendung dieser Methode auf die Exegese aber ist ein primitiver Irrtum, den man bei einem modernen, wissenschaftlich geschulten Denker nicht erwarten sollte. Jedes weitere Wort der Aritik ist überslüssig; es ist jedenfalls nuzlos bei einem Manne wie Drews, der in den Duellen nur das anerkennt, was zu seiner Philosophie paßt, das andere aber überhaupt nicht sieht und sehen will. Mag er für seine Person aus seiner Weltanschauung alle altchristlichen Züge ausmerzen und jede historische Belastung abwersen — das ist sein gutes Recht —, aber wenn er als Distoriker auftritt, hat er sich dem Tatbestande der Quellen zu beugen. Es ist übrigens höchst bezeichnend, daß er in dem Bestreben, die Religion von ihren historischen Gierschalen zu befreien, selber eine — freilich schlechte — historische Bezestündung sucht, indem er seine Philosophie in das Urchristentum zurückträgt.

Der unbefangene Betrachter kann nur sagen, daß für Paulus gerade wie für die Urgemeinde die geschichtliche Tatssache der Menschwerdung und des Areuzestodes das Jundament war, auf dem seine Glaubensüberzeugung ruhte. Dadurch ist er aus einem Juden zum Christen geworden, daß er auf den Messias nicht mehr zu warten braucht, sondern ihn bereits erlebt hat, daß er von ihm nicht mehr eine abstrakte, sondern eine lebendige persönliche Vorstellung hat, daß er von ihm nicht bloß die allgemeine Erlösung erwartet, sondern in seiner Lebenssührung seine ihm ganz persönlich zusgewandte Enade ersahren zu haben sich bewußt ist.

gewandte Gnade ersahren zu haben sich bewußt ist.

Aber freilich liegt nun hier ein Problem verborgen, das an unseren historischen Sinn die stärksten Ansorderungen stellt. Wie ist es nur möglich, daß so bald nach dem Tode Jesu nicht nur seine Erhöhung zum göttlichen Weltherrscher geglaubt (Urgemeinde), sondern eine Verschmelzung vollzogen wurde zwischen einem völlig überirdischen, völlig übergeschichtlichen,

ia im letten Grunde gang unperfonlichen Begriffsmefen (der ewige Gottessohn, der himmlische Mensch, der Geift, der Roops 1) und einer individuellen geschichtlich-menschlichen Perfönlichkeit? Wie konnten diese Dinge überhaupt zusammen gedacht werden. Es genügt hier nicht, auf die allgemein an= tife Reigung gur Bermengung von Göttlichem und Menfch= lichem hinzuweisen - hier kommt noch etwas anderes hinzu: unsere heutige Borftellung der individuellen fest umriffenen Perfonlichkeit mit ihren Grenzen, mit ihren unaustauschbaren und im Grunde unveränderlichen Besonderheiten — diese Borstellung ist in jenem Zeitalter noch nicht so ausgeprägt, wie heute. Bor allem gehen im Denken jener Zeit Perfonlichkeit und Begriff gar zu leicht ineinander über: wie bei Philo Adam die Bernunft und Eva die Sinnlichkeit, wie dem Stoiker Hermes der Logos ift und wie umgekehrt dem Römer die Fortuna eine Söttin, dem Agypter das Wort Gottes ein Gott ift - fo flieft auch in der Chriftologie des Baulus beides leicht ineinander: der Sohn Gottes und die Weltfeele, der himmlische "Mensch" und der Logos. Aber gang gewiß ift dies nur der Fall beim präexiftenten und beim erhöhten Chriftus; nicht beim Mleischgewordenen. Denn die individuelle Besonderheit, das Annehmen der Anechtsgestalt, bedeutet eben gerade auch das Eingehen in die geschichtliche Individualität.

Kalthoff sagt: "Er gründet nie und nirgends seine einschneidendsten polemischen Gedanken gegen die Gesetzeseiserer darauf, daß er den historischen Jesus auf seiner Seite habe"— dies ist nur richtig insosern, als er keine Worte Jesu sür diese Fragen zitiert; aber seine ganze antijudaistische Polemik ruht auf der Tatsache, daß Christus, "unter das Gesetz getan, uns vom Gesetz losgekauft hat, indem er selber ein Fluch wurde" (Gal. 3, 13; 4, 3 ff.); dies ist die Tat des geschichtlichen Jesus, durch die er "das Ende des Gesetzes geworden ist"; weil dies mehr wiegt, als jedes Wort, das er gesprochen hätte,

<sup>1)</sup> Bgl. meinen "Chriftus" S. 43 ff.

braucht er keine Worte zu zitieren. Aberhaupt ift es ja richtig, daß er wenige Worte Jesu als Normen des Sandelns zitiert; es hat das feine guten Gründe: er konnte das in ausgedehnterem Maße nur tun, wenn ihm Jesus in erster Linie Lehrer märe. der im Stil der Rabbinen Recht und Lehre gesprochen habe. Gelegentlich führt er ihn ja auch in diefem Sinne an, bezeichnenderweise da, wo es sich um neue Rechtsbildungen in der Gemeinde handelt, bei der Chescheidung, bei der Berpflegung der Evangelisten; im allgemeinen aber gehört er ihm in eine ganz andere Rategorie, feine Lehre könnte höchstens in Betracht kommen als Ausstrahlung seiner Lebensführung, und diese ist es, die Paulus sich und den Gemeinden vor Augen halt: "Werdet meine Nachfolger, wie ich Chrifti bin" (1. Kor. 11, 1); wird man angesichts dieses Wortes die Behauptung aufrecht erhalten, Paulus habe von dem irdischen Refus nichts gewußt, nichts wissen wollen, sich nicht um ihn gekümmert?

Ich muß hier abbrechen. Daß im übrigen die paulinische Frömmigkeit sich vorwiegend auf den erhöhten Christus bezieht, daß seine Christologie und Erlösungssehre stark mit hellenistisch=mystischen Borstellungen arbeitet, das brauchte und Drews nicht zu lehren. Aber als Zeugen für den geschichtlichen Jesus kann keine Dialektik und keine einseitige überstreibung seiner mystisch=gnostischen Spekulation ihn aus der Welt schaffen.

24. Wir kommen nun endlich zu der evangelischen Aberlieserung. Es ist sast, als müßten wir uns entschuldigen, daß wir sie überhaupt als Zeugen verwerten. Denn die Skepsis, mit der wir zu inn haben, scheint geradezu von dem Dogma auszugehen, daß dies Zeugnis in eigener Sache selbstverständlich nichts zu gelten habe. Hiermit steht es nun wie mit dem meisten Großen und Edlen in der Welt, mit den Werken der Kunst und der großen Menschen; in letzter Linie

<sup>1)</sup> Bgl. meinen "Christus" S. 32—64, "Paulus und Jesus" S. 57 f., "Jesus im Glauben des Urchristentums" S. 30—47. Beiß, Fesus von Nazareth.

kann man niemanden zwingen, sie groß und schön und wahr zu sinden, und wenn tausend Kronzeugen dasür einträten, so käme es doch immer wieder darauf an, daß sie sür sich selber Zeugnis ablegten, und daß dies von empfänglichen Seelen verstanden und gewürdigt würde. So ist es auch bei den Evangelien. Eine religiöse Stellung zu ihnen läßt sich nur gewinnen durch immer erneute Vertiesung in sie — das ist ja ohne weiteres klar. Aber auch die rein verstandesmäßige Gewißheit, daß in ihnen oder hinter ihnen wirklich die Persönlichkeit sieht, von der sie reden, kann man nur erwerben durch eine eindringende Beschäftigung mit ihnen. Ich kann hier nur auf einige Punkte hinweisen, die bei solcher Prüfung besonders zu berücksichtigen sind.

Die Überlieferung, mit der wir zu tun haben, ift ja nun — das ist die Schwierigkeit — alles andere als ein trockener Geschichtsbericht über gewöhnliche, alltägliche Ereignisse. Sie ift, auch in ihren allerältesten Bestandteilen, schon vom Bunder= baren durchzogen: von der Taufe Jesu bis zum leeren Grabe (Markus), um nicht zu sagen: von der Wundergeburt bis zur Sprengung der Siegel (Matthäus) ist das natürliche Geschehen verflochten mit einer Bunderreihe. Und wir stehen noch heute, wie in den Tagen des Supranaturalismus und Rationalismus, vor der Frage: wie verhalten sich diese beiden Bestandteile zueinander? Es ist die Frage der Fragen: ist das übernatürliche nur eine lose aufsitzende Schicht, die leicht zu entfernen märe, oder ist es Urgestein? Anders ausge= drückt: ist hier eine zwar nicht alltägliche, sondern heroische Geschichte allmählich von der Legende mit Wundergerank umfleidet, ins Göttliche gesteigert? Ober handelt es sich von vornherein um eine Göttergeschichte, der man nur, um fie überzeugend und glaubhaft zu machen, die unentbehrliche Stellung in Raum und Beit und einen einigermaßen geschichtlichen Körper geliehen hat? Ohne Zaudern hat sich Kalthoff mit größter Energie für das letztere erklärt, ebenso Drews. Mit dem Supranaturalismus find fie darin einig, daß die Geschichte Jesu von jeher, von der Burgel an, als

eine göttliche konzipiert war. Sie nehmen wie jener die Front gegen den Rationalismus, in diesem Fall gegen die kritische Theologie. Das Erklärungsprinzip von D. F. Strauß, das Wunderbare stamme daher, daß man auf den nun einmal als Messias anerkannten geschichtlichen Jesus alle Wunder des Alten Testaments und der übrigen Sagengeschichte übertragen habe, tritt bei ihnen zurück. Wie sollen wir diese Frage beantworten?

Benn wirklich die evangelische Überlieferung nichts wäre als der in menschliche Sage umgesetzte Mythos eines Gottes. fo mußte man erwarten, daß der Rahmen des Ganzen oder die zugrunde liegende Schicht der Überlieferung noch deutlich mythischen Charakter trage. Die Erzählung mußte ursprunglich begonnen haben mit dem Berabsteigen vom himmel (wie 3. B. im Evangelium des Marcion um 140), mit der "Mensch= werdung", fie mußte ursprunglich mit Sollen= und Simmel= fahrt geschloffen haben. Die Substang der Geschichten mußte das Mythische überall noch durchschimmern laffen, das Ringen mit dem Teufel müßte noch viel körperlicher, etwa so wie in der Apokalypse (Kap. 12. 19), geschildert sein; die Aberwindung des Todes und die Gefangennahme der Hölle das würden die Glanzstücke der Erzählung sein. Jesus würde reden von feinen vorirdischen Erlebniffen im himmel, er würde statt vom Sämann und vom Senfkorn von den Musterien der Engelwelt, statt von Bufe und Herrschaft Gottes auf Erden zu fprechen, würde er wirklich als der, der die Schlüffel des Himmelreichs in Handen hat, von den Pforten des Himmels, den Schredniffen und Gefahren des Aufstieges, von den Zaubermitteln der Aberwindung diefer Dinge Zeugnis geben, d. h. er murde handeln und reden wie der Jesus der apokryphen 1) und gnostischen Evangelien. Solche Stücke wie die Auferstehung im Petrusevangelium, die Geburt im Protevangelium Jakobi, folche Reden, wie ber

<sup>1)</sup> Bgl. Hennedes Ausgabe und Übersetzung der "Neutestamentlichen Apokryphen".

Naaffenerhymnus oder die der Piftis Sophia — die zeigen uns den Stil eines mythologifchen Jefusbildes. Es ift nun eins der sicherften Ergebnisse der literarischen Evangelien= fritit, daß die jeweils alteren Schichten noch am freiesten find vom Muthifchen, mahrend die späteren das Mythifche steigern; so bildet die Auferstehungsgeschichte Matthäus 27. 28 das Mittelglied zwischen der noch gang bescheibenen bei Markus 16 und dem apokryphen Petrusevangelium; fo find die johanneischen Resusreden eine Ctappe auf dem Wege zur Gnosis. Aber diese literarische Unterscheidung der Schichten ift nun das, was die radikalen Religionshiftoriker aufs ängst= liche meiden. Wer die Jesusgeschichte im ganzen als einen Muthos auffassen will, muß erft alle literarische Entwicklung leugnen und die ganze alte Aberlieferung mit der apokryphen und mit dem Kultus und Dogma der fpäteren Zeit zu einem formlosen Brei zusammenstampsen — im Trüben ist gut fischen. Wenn man 3. B. die fekundaren Betrusgeschichten bes Matthäus mit den alten Betruserinnerungen des Markus, den Stater im Rischmaul mit dem Bekenntnis von Caefarea auf eine Fläche nebeneinander legt, wenn man den Höllenfahrtsmythos des Nikodemusevangeliums auf die Linie der Erzählungen aus Kapernaum rückt, dann ift es freilich ein leichtes, zu sagen: Hier ift alles sagenhaft, weil einiges mythisch ift. Diese Methode, die vielen als die allein wiffen= schaftliche gilt — im Gegensatz zu der veralteten "literar= kritischen" - ift eine ungeheure Bergewaltigung der Tat= fachen, der bewuftte Bergicht auf eine wirklich historische Erkenntnis.

Aber was hilft es, ältere und jüngere Schichten zu unterscheiden, da doch das Wunderbare, wenn auch gemildert, schon in die allerälteste Schicht hineinreicht, wie die Heistungen in Kapernaum, im Hause des Petrus? Es bleibt hier, wie es scheint, für den, der nicht auf dem Standpunkt des Supranaturalismus steht, keine Wahl: man muß diese Geschichten samt und sonders mit ihrer ganzen Umgebung als sagenhaft verwersen, oder man muß zu dem verpönten

Mittel der Natürlichkeitserklärung greifen. Die Bertreter ber erften Methode haben ben Ruhm und Schein ber mahren Ronfequeng und Wiffenschaftlichkeit für fich, und fie konnen verachtungsvoll auf uns herabsehen, die wir uns mit diesen Dingen plagen. Ich gönne ihnen ihren Triumph. Aber ich möchte ihn nicht teilen. Denn ihre Freiheit erkaufen fie um eine ganz ungeheure wissenschaftliche Leichtherzigkeit. Es ift teine Runft, in den Evangelien eine Fulle fagenhafter Glemente anzuerkennen, eine billige Beisheit, daß die Bhantafie des Bolkes fich nicht genug tun tonnte, Jefus Bunder anjudichten, und die Entscheidung fällt nicht schwer, wo wir einer räumlich und zeitlich unbestimmten, durch keinerlei perfonliche Augenzeugenschaft verbürgten, fozusagen frei schwim= menden überlieferung gegenüberstehen. Schwierig wird die Sache erft, wenn folche Dinge von ganz bestimmten Berfonen, in nächfter Umgebung von durchaus glaubhaften und überzeugenden Greigniffen erzählt werden. Es ift eben eine zu einfache Lösung, um der Wunder willen auch diefen ihren Rahmen zu verwerfen. Es gilt eine Lösung zu finden, bei der eine gerechte Beurteilung auch jener nicht wunderbaren Züge möglich ift. Bielen erscheint dies unmöglich, und fie laffen die Dinge lieber ffeptisch dahingestellt. Das ift verftandlich. Aber wer die Aufgabe hat, diese Quellen wirklich zu interpretieren, kann sich damit nicht zufrieden geben. Ich habe mich ja nun bei allen Wohlmeinenden für immer unmöglich gemacht, indem ich "in der Art des alten Beidelberger Paulus" die "Natürlichkeitserklärung" an einigen Stellen wieder zu Ehren zu bringen suche1). Ich will mir die Kritik gerne gefallen laffen, und mit meinem Borganger auf meinem Beidelberger Lehrstuhl fühle ich mich in einer fehr anftändigen Gefellichaft. Aber vielleicht ift es doch nutlich, über diese Methode ein Wort zu fagen.

Meine Boraussetzung ift, daß die Menschen, in deren

<sup>1)</sup> In meiner Erklärung der drei alteren Evangelien in den Schr. N. T.2, I.

Mitte diefe überlieferung entstanden ift, ihrer antiken Dentweise gemäß, im höchsten Grade wundergläubig, wunderhungrig und vor allem gar nicht imftande waren, eine Grenze zwischen Natürlichem und Wunderbarem zu ziehen. "große Verfönlichkeit" war für sie ohne Bunderkraft überhaupt nicht zu benken; nach dem judischen Bergeltungs= glauben lagen Sunde und Krankheit fo enge nebeneinander, daß eine religiöse Heilsbotschaft immer die Ankundigung auch leiblicher Seilung der Kranken einschloß; "beilen" heißt gelegentlich geradezu Sünden vergeben, wie anderseits "gefund machen" und "retten", "lebendig machen", Heiland und Arat fast gang identisch find. Auf dem Boden folder Dentweise ist die Empfänglichkeit für psychische Einwirkungen, für das Überspringen seelischer Erregungen auf körperliche Ruftande, die Zuganglichkeit für Willensbeeinfluffung (mag man fie Suggestion nennen oder wie man will) eine ungleich größere, als in unserem Lebenskreise, obwohl es ja auch bei uns an folden Dingen nicht fehlt, wenn wir nur die Dinge beim rechten Namen nennen wollen1). Bon den miffenschaft= lich und technisch gebildeten Arzten erwartet das Bolf nicht viel — fie sind gut dazu, ihnen ein Bermögen in den Rachen zu werfen, aber helfen können fie nicht (Mark. 5, 25 f.); der Chirurg gilt als "Metger", carnifex (Plinius) —; wer heilen will, muß Macht über die Damonen haben, denn fie find schuld an allem. Darum ift ein weiser Lehrer oder gar ein

<sup>1)</sup> Bgl. auch Harnacks Abhandlung "Medizinisches aus der alten Kirchengeschichte". Texte und Untersuchungen Bd. VIII, jetzt aufgenommen in sein reiches Werk "Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten". Zur Stilzgeschichte der Heilungswunder vgl. seinen Auffatz "Das ursprüngsliche Motiv der Abfassung von Märtyrers und Heilungsakten in der Kirche", Sitzungsberichte der Berl. Akad. der Wiss. 1910, VII, S. 106 sf. Ferner ist sür Theologen sehr lesenswert die Schrift von Weinreich, Antike Heilungswunder, Gießen 1909 (aus den Untersuchungen und Borarbeiten von Dieterich und Wünsch, Bd. 8).

vom Geiste Gottes inspirierter Prophet ohne weiteres ver= trauenswürdiger als der mit Salben und Messer hantierende Gewerbsarzt. Es ift dager nicht wunderbar, daß in einer Beit größter religiöfer Spannung und Erregung, im Kreife sehnsüchtiger, hoffender, vertrauender Menschen, unter den hinreißenden Birkungen eines ftarken, feiner felbst gemiffen Enthusiasmus "Heilungen" stattsinden — das wird jeder Arzt begreiflich finden. Um so mehr, wenn die "Beilungen" zwar plötlich und überraschend eintreten, aber in ihrem weiteren Berlaufe nicht zu kontrollieren find. Wir hören von keinem einzigen Kranken etwas aus feiner weiteren Lebensgeschichte. Die einzige Maria Magdalena, die dauernd unter dem Ginfluffe Jefu geblieben ift, scheint Rudfälle ihrer Krantheit erlebt zu haben, denn es heißt, daß Jefus fieben Damonen von ihr ausgetrieben habe, und dies kann ebensogut auf mehr= fachen, wie auf einmaligen Exorzismus geben. Dag nun Jesus überhaupt sich mit Beilungen beschäftigt hat, wird wohl mancher zugeben. In welcher Art es geschehen ift, davon haben wir eigentlich teine rechte Anschauung. Wenn man, wie Mark. 1, 32-34 erzählt wird, alle Kranken zu ihm brachte und wenn er viele von ihnen heilte, so ift das eine noch sehr viel bescheidenere Angabe, als wenn es bei Matthaus 4, 23 ff. heißt: fie brachten viele Grante, und er beilte fie alle. Aber auch in jener bescheideneren Darftellung dürfen wir uns sowohl die Zahl als auch die Erfolge nicht übertrieben vorstellen. Wir muffen uns das aus der Holzschnittmanier der Evangelisten etwas in die nüchterne Wirklichkeit zurückübersetzen. Bor allem ift hierbei zu beachten: es ift eine Eigentümlichkeit der Erzähler, das, was vielleicht einmal geschehen ift, an jenem benkwürdigen Sabbat, da die Bevölkerung von Kapernaum durch Jesu Auftreten in der Synagoge so tief erregt war, das nun zu einem ftändigen und immer wiederholten Zuge in feinem Wirken zu machen, wie dies Matthäus 4, 23—25 tut. Und was heißt das, daß sie alle Kranken der Stadt zu ihm brachten? Wie viele waren e3? Waren e3 alle? Und welcherlei Krankheiten?

Wir wiffen es nicht, und können uns auch die Art des Wirkens Jefu nur in der Phantafie vorstellen. Aber wenn man fich in die Lage dieser gewiß entsetzlich vernachlässigten, in Aberglauben und Schmutz verkommenen, angeblich von Gott gezeichneten und geftraften Glenden hineinverfett, fo kann schon ein gutiges Wort, eine Handreichung, ein ermutigender Rat, vielleicht auch ein einfaches volksmedizi= nisches Mittel, oft auch ein religiöser Troft, die Ankundigung der Sündenvergebung, baldiger Heilung im Reiche Gottes, por allem der die erregten Gemüter der "Befeffenen" im Banne haltende Ernft der Berfonlichkeit Bielen Linderung, Beruhigung, Hoffnung gegeben haben, Dinge, die von ihnen als "Seilung" empfunden wurden. Bir können hier einzelnes nicht fagen, find auch durchaus nicht dazu verpflichtet, eine folche summarische Schilderung der alten überlieferung in ihre Elemente aufzulösen. Aber es ist eine durchaus grundlofe Stepfis, um der Unvorftellbarteit folder Szenen willen fie und die Seiltätigkeit Jesu überhaupt ins Gebiet der Fabel zu verweisen. Daß Jesus als Krankenheiler galt und aufgesucht wurde, das werden wir ohne weiteres hinzunehmen haben als die populäre Rehrseite des großen Gindrucks, den er auf die Menschen machte. Biel schwieriger ist es, dies alles aus feiner Seele heraus zu verfteben. Wie konnte er sich auf derartige Dinge einlassen? Es genügt nicht, sich auf fein Erbarmen mit den Menschen zu berufen. Je tiefer und ernster dies war, um so weniger durfte er ihnen mit halbem Berzen eine trügerische Scheinhoffnung erregen. Die einzige Erklärung ist, daß auch er des Glaubens voll war, mit gött= licher Kraft im Bunde zu fein; fein Bertrauen auf Gottes Bunderhilfe, fein "Enthufiasmus" in diefer Richtung muß ftark und echt gewesen, und er muß auf wirklichen Erfahrungen beruhen.

Dazu kommt, daß die älteste Schicht der überlieserung ihn durchaus nicht als gewerbsmäßigen Bundertäter darstellt; das Momentane, Spontane tritt in ihr deutlich hervor. Wieder ist die Vergleichung mit den jüngeren Schichten lehrreich: hier wird erzählt aus dem Bewußtsein heraus, daß jedes Wunder Jesu möglich und daß er zu jedem Wunder ohne weiteres bereit ist. Es ist doch ein sehr bemerkenswerter Zug, daß Zesus bei Markus am Morgen nach jenem Sabbat die nach ihm verlangende Masse slieht; daß er es nicht nur um der anderen Städte willen tat — die ja noch einen Tag hätten warten können —, sondern weil es ihm unheimlich war, in solch gewerdsmäßiges Tun hineingezogen zu werden, ist, wie mir scheint, die gegebene Interpretation, auch wenn sie mehr "psychologisch" ist, als aus dem Wortlaute geschöpft.

Solche "pfychologische" Interpretation üben wir auch, trot des heftigen Tadels von Wrede, an anderen Erzählungen, wie an der vom Befeffenen in der Synagoge zu Kapernaum (1, 23 bis 27). Wenn freilich erwiesen wäre, was eben eine gang unwissenschaftliche Voraussetzung ift, daß dies ein Gedicht des Markus ift, fo dürften wir allerdings keine Linie über das hinausgehen, was die Worte des Markus fagen. Aber wenn man zunächst einmal, wie es mir wissenschaftliche Pflicht zu fein scheint, die Erzählung als den Rückstand eines nicht ganz leicht zu deutenden wirklichen Vorgangs auffassen, so ist es nicht nur erlaubt, sondern notwendig, in dem Berichte, der naturgemäß nur die äußeren Vorgänge erfaßt, gewisse unentbehrliche geistige Mittelglieder zu erganzen. Ich mache nun weiter keine Voraussetzung, als daß die Predigt Jesu enthusiastisch=messianischen Charakters gewesen sei, durch welche der Kranke, der sich mit dem in ihm hausenden Damon iden= tifiziert, sich gang perfonlich bedroht und doch auch wiederum zugleich angezogen gefühlt hat, daß dadurch ein Parorysmus ausgelöft und danach Beruhigung eingetreten ift. Ich frage: wo haben wir hier die Grenze einer historischen Interpretation überschritten? Und mas ist an diesem Borgang unwahrscheinlich? Daß Jesus, ber fich als den Boten der Erlösung weiß, in der Kraft des göttlichen Geiftes, die er in fich fühlt, dem Damon Schweigen gebietet? Ber folche religiofe Dent- und Empfindungsweife für undentbar hält, der foll feine Hand von religions= geschichtlichen Dingen laffen; er ift für dies Gebiet unbegabt. Es bleibt also das Fieber der Schwiegermutter Petri. Ich habe keine Erfahrung in folchen Dingen; aber daß es unmöglich sein soll, was hier erzählt wird, das vermag ich nicht

einzusehen. In diese Reihe gehören auch solche Erzählungen wie die vom Gichtbrüchigen und das "fürchte dich nicht, glaube nur" der Rairusgeschichte, ferner die wiederholten heftigen Zu= sammenftoge Jesu mit den Befeffenen. Riemals werden wir die physiologischen Vorgänge, um die es sich hier handelt, ent= rätseln können, aber klar und geschichtlich völlig überzeugend ift die anziehende, die Menschen über sich felbst hinaushebende Gewalt, die von Jesus ausgeht, und sein ruhiges, festes Bertrauen auf die göttliche Silfe, die er den Menschen gufaat. So bieten auch die Geschichten vom Hauptmann von Kaper= naum und von dem kananäischen Weibe nicht eigentlich Taten Jefu, keine "Birkungen in die Ferne", fondern kuhne Glaubensworte, die immer nur das Eine lehren, daß er von "dem Glauben, der Berge versetzen kann", selber Erfahrungen gemacht hat. Daß ein solches Wort wie dieses in der Aberlieferung sich findet und daß noch Paulus folchen Glauben zu den wirklich erfahrbaren Dingen rechnet, wäre nicht mög= lich, wenn nicht ftaunenswürdige Erlebniffe zugrunde lägen, die man fich nur aus dem Gingreifen Gottes und der Macht bes Geiftes erklären konnte. Und die messianische Begeifterung, die fich an die Spuren Jesu heftete, sein eigenes Sendungsbewußtsein wäre unerklärlich, wenn er nur "im Wort" und nicht "im Wert" ein Gewaltiger gewesen ware. Wie nun nach folden gewiß nicht häufigen, aber doch unbeftreit= baren Erlebniffen die Phantafie der Gemeinden die Bunder Jesu ins Massenhafte und ins übermenschliche gesteigert hat. das brauche ich hier nicht zu schildern und muß auch noch genauer im einzelnen untersucht werden 1). Ich verweise auf das interessante und lehrreiche Werk von Weinreich "Antife Bunderheilungen" (Giegen 1909, aus den religionsgeschicht=

<sup>1)</sup> Bgl. meine Einleitung in die drei älteren Evangelien in den Schr. N. T.2 I, 93 ff.

lichen Bersuchen und Borarbeiten VIII. Bd. Heft 1), das aus der Schule A. Dieterichs hervorgegangen ist. Was lehrt der reiche Stoff, der hier mitgeteilt ift? Er verauschaulicht aufs neue die auch in griechischen, ja in hochgebildeten Kreisen verbreitete Bundergläubigkeit, er lehrt uns bestimmte Tupen oder Formen der Bunderheilungen kennen, wie die Beilung durch Handauflegung oder auch nur Handerhebung geschieht, und er liefert Baufteine zu einer noch ungeschriebenen Stilgeschichte der Wundererzählung. Dagegen versagt das Material völlig für den, der etwa Herübernahme oder Entlehnung einzelner Stoffe oder Motive in den Evangelien nachweisen wollte; es zeigt nur, daß der Bolksglaube spontan auf den verschiedensten Gebieten in ahnlichen Formen diefelbe Sache beschreibt. Wenn Asklepios am Ropfende eines Krankenbettes ftebend dargeftellt wird, wie er die Rechte auf Stirn und haar des Kranken legt, so ift es bezeichnend, daß diese Stellung des heilenden Jesus erft bei dem griechischen Lutas (5, 39) fich findet; wenn im "Philopseudes" des Lucian (Rap. 11) eine Beilungsgeschichte mit den Worten schließt: "er nahm das Bett, auf dem man ihn getragen hatte, und ging fort" - fo scheint dieser Schluft (nur Mark. 2, 11 f. und Joh. 5, 9) eine stehende Wendung in folchen Erzählungen gewesen zu sein; von Abhängigkeit der Evangelien kann keine Rede fein; eher wäre schon möglich eine Nachahmung diefes Evangelienmotivs bei Lucian. Wie fich die Wunder des Avollonius von Tuana zu denen der Evangelien verhalten, wird schwerlich sicher auszumachen sein; sie illustrieren natürlich den volkstümlichen Stil, den auch die Evangelisten befolgen; aber eine Entlehnung oder Übertragung läßt fich nicht nachweisen. man übrigens die Lebensbeschreibungen des Puthagoras, des Apollonius, wenn man den "Lügenfreund" des Lucian kennt, fo muß man fagen: verglichen mit der abgeschmackten Mille von Wundern, die einem hier oder 3. B. bei den römischen Hiftorikern Livius und Dio Caffius 1) entgegentreten, find bie

<sup>1)</sup> R. Lambert, Die Wunder bei den römischen Historikern. Emmasialprogramm Realgymnasium Augsburg. 1904.

Bunder der Evangelien quantitativ und qualitativ bescheiden

zu nennen, so zahlreich fie und vorkommen mögen.

Rum Schluf diefer Betrachtung werfe ich die Frage auf: wie kommt es, daß man von Jefus foviel Wunder erzählt hat. nicht aber vom Täufer? Wenn man sieht, wie der Bunderdurft des Bolkes die Apostel und die Beiligen mit allem alten und neuen Bunder- und Zauberwerk behängt hat, das man nur ersinnen konnte, warum hat er nicht beide Dioskuren fo ausgestattet, warum bleibt Johannes im Schatten? Mindeftens muffen wir fagen: Jefus hat die Phantafie der Menschen stärker beschäftigt als jener; wir sagen: er hat auf fie folden Eindruck gemacht, daß fie ihm zugetraut haben, alle Rrafte des himmels und der Erde ftunden ihm zu Gebote. Das Unwahrscheinlichste von der Welt aber ift, daß all diese Gebilde einer blühenden Einbildungskraft fich um ein leeres Nichts gerankt hätten. Dies mag man für möglich halten bei einer fagenhaften Geftalt grauer Borzeit, die durch jahrhundertelange Berehrung dem Bolke allmählich zu einer wirklich lebendigen geworden ift; es ift undenkbar, daß ein Kreis von Menschen solche Bunderdinge einem Manne angedichtet hätte, der angeblich in ihrer Mitte gelebt hätte, in Wahrheit aber felber nur ein Erzeugnis der Phantafie oder - wie bei Drews' Hypothese - der frechen Lüge war. Die Menschen beugen sich nur allzugerne wahrhafter Größe und laffen fich gerne von ihr zur Dichtung begeistern; daß aber ein Haufen armfeliger aufgeregter Proletarier fähig gewesen ware, eine Gestalt von diesem Stil zu ersinnen, das mare wirklich ein sehr irrationelles Bunder.

Gine andere Reihe von Erzählungen, wie die Stillung des Sturmes, die Heilung des Aussätzigen, die Berklärung und andere behandle ich anders. Hier muß ich als Exeget sagen: die Geschichten sind in sich nicht einheitlich erzählt. Wer ihre Struktur genau betrachtet, muß zu dem Ergebnis kommen, daß hier das Wunderbare nur eine lose aufgesetzte Zuspitzung ist und daß eine ältere Form der Erzählung durchblickt, die auf eine andere Pointe auslief. Z. B. ist die Ge-

schichte vom Sturm gang deutlich auf den Gegensat bes Rleinalaubens der Junger und des ruhigen festen Gottvertrauens Resu angelegt. Natürlich muß einst auch erzählt gewesen fein, daß der Glaube Jesu recht behielt, und daß bas Boot gerettet wurde. Diese Linie nun wird durchkreuzt durch eine andere: die Jünger fleben Jesus um Rettung an, find alfo gar nicht kleingläubig, sondern gläubig, und Jesus vertraut nicht auf Gott, fondern befiehlt dem Sturm. Wenn es heute als höchfte Biffenschaft gilt, durch folde Auslegung un= auflösliche mythische Beftandteile in den menschlichen Beschichten festzustellen, fo nehme ich mit Bewuftfein bas Recht in Anspruch, in meiner Weise zu verfahren, indem ich durch exegetische Analyse die menschliche Grundform der Erzählung rekonstruiere. Wenn in der Geschichte vom Ausfätzigen ein unverhaltnismäßiges Gewicht fällt auf den Befehl, fich dem Briefter zu zeigen, wenn in geradezu ratfelhafter Beife ber Unwille Jesu betont wird, so glaube ich Recht und Bflicht zu haben zu dem Urteil: Die altere Form der Geschichte hat von Heilung nichts erzählt, sondern von einer Reinsprechung, die der Kranke von dem beliebten Bolksmann Jesus zu erschleichen hoffte ftatt vom Priefter; und die Geschichte ift einst erzählt worden, um zu zeigen, daß Jesus nicht in die Kompetenz der Priefter eingreifen wollte. Mag man über diefe Methode lachen, ich finde nicht, daß die Aritiker ihrer Pflicht genügt hätten, die Geschichte, wie sie vorliegt, zunächst einmal aus fich felbft zu verfteben.

25. Aber all diese Versuche gehen von der Voraussetzung aus, daß die evangelische Überlieserung überhaupt eine geschicht-liche Wurzel hat, daß sie auf dem Boden der Geschichte Zesu gewachsen ist, auf Augenzeugen des Lebens Jesu zurückgeht und chronologisch ihm so nahe steht, daß man überhaupt mit geschichtlichen Erinnerungen rechnen kann.

Dies ist ja nun nach Kalthoff und Drews keineswegs der Fall, und darum gilt es das Recht unserer chronologisch-literarischen Überzeugung immer wieder neu zu begründen.

Es ware ja nun ein wirkliches Berdienft von Ralthoff,

wenn er nachgewiesen hatte, daß die Evangelien nicht in Balaftina entftanden fein konnen, fondern in Rom unter ben von ibm geschilderten wirtschaftlichen, politischen, geiftigen Berhältniffen. Gine feiner intereffanten Thefen lautet, daß der Stoizismus auf die Entftehung des Chriftentums einen bedeutenden Einfluß gehabt habe. Es ift ja nun nicht zu leug= nen, daß schon von Baulus1) an die chriftliche Ethik einen starken stoischen Einschlag gehabt hat — zum Segen der Menschheit, die diese ethischen Kräfte und Methoden gar nicht entbehren konnte — ich erinnere an die so ungemein praktischen und ernften Bucher von Silty ("Glud"), der mit vollem Bewußtsein die stoifchen Clemente am Chriftentum neu betont hat. Aber es ist nun eine der interessantesten, bisher noch aar nicht angerührten Fragen, ob das Ideal des stoischen Weisen auf die Ausbildung der Chriftusgeftalt in den Evangelien einen Einfluß geübt hat, ob etwa wirklich jene Worte des Seneca, mit denen Drems fein Buch einleitet2), als eine

<sup>.1)</sup> Bgl. meine Schrift: Die chriftliche Freiheit nach der Berkündigung des Apostels Baulus.

<sup>2)</sup> S. 1; Seneca ep. 41: "Wenn du einen Menschen siehst, un= erschrocken in Gefahren, unberührt von Leidenschaften, unter widrigem Gefchick glücklich, mitten im Sturme ruhig: wird dich nicht Verehrung ankommen? Wirst du nicht sagen: das ist etwas Größeres und Söheres, als daß man es für gleichartig halten könnte dem armen Leib, in dem es wohnt? Eine göttliche Kraft ist hier herabgekommen, eine himmlische Kraft ist es, von der die treffliche, besonnene, über alles Niedrige sich erhebende, all unser Fürchten und Bünschen verlachende Seele bewegt wird. So Großes tann nicht ohne Silfe der Gottheit bestehen; also ift es seinem größeren Teile nach dort heimisch, von wo es herabgekommen ift. Wie die Sonnenstrahlen die Erde zwar berühren, aber da zu Haufe find, von wo fie ausgehen, so ift's mit dem großen und heiligen Geift, der hierher herabgefandt ift, damit wir das Göttliche näher kennen lernen: er verkehrt zwar mit uns, aber er haftet an seinem Ursprung. Von dort hängt er ab, dorthin schaut und strebt er; bei den Menschen weilt er nur, wie ein befferer Gaft. Welches ift nun diefer? Es ist der Geift, der sich

Art Leitmotiv für die Evangelienliteratur nachzuweisen sind. Möge sich bald jemand dieser Aufgabe annehmen! Hier kann ich nur kurz sagen: obwohl ich dem römischen Markus zutrauen würde, daß er diese Farben hätte verwenden können, beobachte ich gerade bei seinem Christusbild das Gegenteil, einen gewissen Reichtum affektvoller Bewegung, eine keinestwegs leidenschaftslose, ruhige Gestalt. Es ist aber eine lohnende Aufgabe, die Schilderung der Gemütsbewegungen Jesu in den Evangelien einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Soweit ich sehe, ist erst das johanneische Bild dessen, der "die Welt überwunden" hat, in einem gewissen Grade stoisch gefärbt.

Wenn das Markusevangelium die Dichtung eines helleniftisch-römischen Dichters wäre, so müßte sich eine Stilverwandtschaft zeigen mit den biographischen Werken der Griechen und Römer. Es ist eine der dringendsten Aufgaben, eine auf großer Literaturkenntnis ruhende Vergleichung der Evangelien mit der antiken biographischen Literatur durchzusühren: Die alezandrinischen Philosophenviten, die Biot des Plutarch, vor allem die Lebensbeschreibungen des Pythagoras und des Apollonius von Tyana, aber auch die Gestalten des Sokrates und des Diogenes in der Popularüberlieserung sind heranzuziehen. Das Ergebnis eines solchen Vergleiches müssen wir abwarten. Zwei Dinge nenne ich, durch die Markus sich von dieser ganzen Literatur unterscheidet. Für diese Griechen ist eine Personalbeschreibung des Helden ein unumgängliches Requisit der Darstellung; auf diesem Gebiet bewegen sie sich

auf kein Gut verläßt, als auf sein eigenes. Das Eigene des Menschen ist die Seele und die vollkommene Vernunft (Logos) in ihr; denn ein Vernunstwesen ist der Mensch; darum vollendet sich sein Gut, wenn er seine vernünstige Vestimmung erfüllt hat" usw. Diese und andere Stellen (ep. 11. 67. 115), die auch von Psteiderer mehrkach herangezogen werden, sind geschichtlich von größter Vedeutung. Sie verdienen wohl eine erneute Untersuchung und Vergleichung mit den christlichen Zeugnissen, die ähnslich klingen.

um fo freier, je weniger sie darüber etwas Sicheres wiffen. Nicht der bescheidenste Ansatz dazu bei Markus. Ebenso fehlt ihm jeder Bersuch einer Charakterschilderung - für die philosophisch-psychologische Behandlung etwas Unentbehrliches. Sodann kann in einer griechischen Bita gar nicht fehlen ein Bericht über die Jugendgeschichte, vorandeutende Anekdoten, in denen fich der zukunftige Charakter des Mannes fpiegelt, Bildungsgang, Lehrer und dergleichen. Nichts davon bei Jefus in den Evangelien. Es ift bezeichnend, daß der Grieche Lukas zuerst einen schüchternen Bersuch macht in dieser Richtung mit der Erzählung vom greifen Simeon und vom zwölfjährigen Jesus. Die Markusüberlieferung ift in einer Beriode ent= standen, als man noch teine Zeit gehabt hatte, der Jugend= geschichte Jesu nachzugehen; nur die Grundzüge des öffentlichen Wirkens find bekannt; darüber hinaus fehlt noch jede Runde. Der Gedanke einer psychologischen Analyse liegt so fern wie möglich; Taten und Worte mogen bezeugen, daß Jesus Bollmacht hatte, daß er der Sohn Gottes mar.

Auch das Verhältnis der Worte Jesu zur stoisch=kynischen Popularphilosophie ist noch nicht genügend untersucht. Es wäre natürlich durchaus nicht unmöglich, daß aus den hellenisstischen Nachbargebieten auch nach Galiläa und Judäa hinein eine Welle der stoisch=kynischen Propaganda hinübergeschlagen hätte. Hier liegen Unterlassungen der Forschung vor, auf die

ich mit Nachdruck hinweisen möchte.

Gine andere These Kalthoffs lautet, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sie sich in den Evangelien spiegeln, nicht die der galiläischen Bauernwirtschaft seien, sondern die des römischen Stadtproletariats und des italischen agrarischen Kapitalismus mit seinen Sklavenherden. Ich versüge nun leider nicht über eigene Studien auf dem Gebiete der palästinensischen Virtschaftsverhältnisse jener Zeit; ich wage daher zunächst nicht zu urteilen, ob die Gleichnisse vom Weinbergbesitzer, vom guten und ungerechten Haushalter und andere in Galiläa und Judäa unmöglich sind. Sinstweilen setze ich den aus zweiter Hand geschöpsten öbenomischen Belehrungen Ralthoffs ein tiefes Mißtrauen entgegen, wenn ich beobachte,

daß er folgende offenbare Fehler begeht: Das Gleichnis vom Schalksknecht (Matth. 18, 25—34) und vom Schuldner (Matth. 5, 26) foll sich nur auf dem Boden des römischen Schuldrechts erklären, während das jüdische Schuldrecht nach Josephus (Ant. IV, 8, 26) ein viel milderes gewesen sei. Aber das Bild des Josephus ist nicht nach den realen Verhältnissen seiner Zeit, sondern nach den Jdealforderungen des Deuteronomiums entworfen und beweist für das wirklich herrschende Recht und die Praxis nichts. Ferner behauptet Kalthoff, Zöllner könne es in Galiläa überhaupt nicht und in Judaa nur in gang geringer Bahl gegeben haben, ba die Kopffteuer nur in Judaa gegolten habe, und bei der von Josephus berichteten summarischen und schonenden Ginfchatzungsweife habe es einer folden Menge von Beamten nicht bedurft. Leider ist ihm hier eine satale Verwechslung passiert: er wirst Kopfsteuer und Warenzoll durcheinander. So sehe ich in Ruhe weiteren wirtschaftsgeschichtlichen Forschungen entgegen; sie werden wohl in anderen Kunkten daß-selbe Ergebnis liefern, daß die Evangelien weit eher die wirtschaftlichen Berhältnisse Kalästinaß als Jtaliens voraußsetzeigt: die Stlaven der Gleichnisse sind nicht die kasernierten Sklavenherden Roms, sondern Haussklaven.

26. Charafteriftisch ift die chronologische Bodenlofigfeit diefer Hypothefen. Die geistreiche Behauptung Kalthoffs, unter der Maske des Pilatus sei in apokalyptischer Manier der bithynische Statthalter Plinius zur Zeit Trajans ge-zeichnet, ist ihm nicht einmal von Drews geglaubt worden. Aber diese Hypothese kann sich noch immer weit eher sehen lassen, als das völlige Nichts von Chronologie, das bei Drews herrscht. Er arbeitet in bezug auf die Entstehung der Evangelien nur mit der reichlich unbestimmten Zisser "nach 70"
— und wer will ihm verbieten, von der damit gegebenen Latitüde den weitesten Gebrauch zu machen? Dies ift die Quittung für eine ftarke Vernachlässigung der dronologischen

Fragen in unserer Kritit. In Bredes "Meffiasgeheimnis" wird die Entstehungszeit des Markusevangeliums mit keinem Worte geftreift, und bei der bekannten Auffaffung Wredes ware es ebenfo möglich, daß wir uns im Martus nach dem Sahre 100 befänden, als nach 70. Diefer Anfat "nach 70" ift genau jo willfürlich, wie Wellhaufens Zuruchschiebung in die fünfziger Jahre. Wenn freilich Maurenbrecher recht hatte, daß die Apostelgeschichte im Jahre 64 und vorher das Lukasevangelium verfaßt fei, dann mußten wir ja mit Markus in die fünfziger Jahre zurückgeben. Aber von einem fo frühen Anfat der Apostelgeschichte kann teine Rede fein. Run gibt es aber gerade für Markus die Möglichkeit einer gang festen chronologischen Ansetzung; der Beweis ift längft gegeben, wird aber natürlich nach guter theologischer Sitte von den Mitforschern ignoriert1). Einerseits ift die Entstehung dieser Schrift por dem Tode des Paulus und Petrus undenkbar, andrerseits kann sie nicht nach 70 verfaßt sein. Denn das 13. Kapitel, die Wiederkunftsrede, fagt mit größter Klarheit, daß der Untergang des Tempels mit Weltuntergang und Parufie zu= sammenfallen werde. Dieser Gedanke war nach dem Jahre 70 nicht mehr möglich. Außerdem foll vorher die Heidenmission beendet fein (Mark. 13, 10); damit ift sowohl die Zerstörung des Tempels wie die Wiederkunft Chrifti in eine beträchtliche Ferne gerückt. Der Berfaffer muß alfo gefchrieben haben, noch ehe Ferusalem durch das römische Seer ernstlich bedroht war. Damit find die Jahre 64-67 oder 68 als allein mogliche Abfaffungszeit für Markus festgelegt.

27. Dies ist auch dersenige Abschnitt des Urchristentums, in den die Schrift innerlich am besten hineinpaßt. Daß übershaupt ein schriftliches "Evangelium" entsteht, setzt voraus, daß die Hauptträger der mündlichen Überlieserung im Begriff sind außzusterben; daß dies 25—30 Jahre nach dem Tode Jesu

<sup>1)</sup> Bgl. mein "Altestes Evangelium" S. 76 ff. Schr. N. T. I<sup>2</sup>, 192 f. Harnack, Chronologie S. 654. Wellhaufen, Evangelium Marci, S. 111.

geschieht, liegt in der Natur der Dinge, auch wenn wir vom Märtyrertode des Paulus und Petrus in der neronischen Berfolgung einmal absehen wollen<sup>1</sup>). Daß der Versasser des 2. Evangeliums mitten in der Heidenmission steht, besagt nicht nur der Buchtitel (Evangelium), sondern auch die Stelle 13, 10, wo die Verkündigung des Evangeliums an alle Völker als die wichtigste Angelegenheit betrachtet wird. Aber Markus fteht bem eigentlich apostolischen Zeitalter noch fo nahe, daß er keine Aussendung der Zwölf an die Heiden, sondern nur an Frael (6, 7 ff.) erzählt, im Einklang mit den wirklichen Verhältnissen des apostolischen Zeitalters. Wie fern von dieser Zeit sind wir schon Matth. 28, 19; Luk. 24, 47; Apg. 1, 8, wo die Zwölf als die Boten an alle Völker von Jesus ausgesandt werden, während Paulus und seine Kämpse für die Heiden vergessen zu sein scheinen. Nur ganz schüchtern wagt Markus, das Recht der Heidenmission aus dem Leben Jesu zu begründen, indem er Jesus selber über die Grenzen des heiligen Landes zu den Heiden führt (7, 24 ff.). Gin Wort Jesu für die Heidenmission hat er noch nicht produzieren können. Desgleichen fehlt es noch an jedem Wort Jefu, das die Verfassung der Gemeinde regelt, während Matthäus es an Worten über Gemeindeordnung und Kirchenzucht nicht fehlen läßt. Markus gehört noch in die bei Paulus bezeugte vorverfassungsmäßige Periode. Gine genaue Analyse des Evangeliums ergibt ferner ein eigentümliches Mischungs= verhältnis zwischen paulinischer und vorpaulinisch-urchristlicher Anschauung. Erstere zeigt sich im Aufriß, in der Anordnung des Stoffes, in der Deutung und Zuspitzung von Einzels heiten, jene zeigt fich im Stoff, in der Anlage der einzelnen Erzählungen, manchmal verdeckt und verbogen durch die

<sup>1)</sup> Daß der Märtyrertod mindestens des Jakobus 10, 39 vorausgesetzt wird, ist anerkannt. Nach meiner Auffassung sind die zum Teil gravierenden Dinge, die von Petrus berichtet werden, nur dann ganz erträglich, wenn das alles durch den Märtyrertod des Petrus inzwischen gesühnt war.

Deutung des Evangeliften, aber doch noch erkennbar. Rach der Auffassung des Berfassers wie des Paulus ift der Tod Jefu der eigentliche Zweck und Inhalt feines Lebens, er fteht von vornherein fest und alles zielt auf ihn ab, das ganze Evangelium ist nur eine nach rückwärts verlängerte Passions= geschichte. Aber im einzelnen steht das Wirken Jesu durchaus nicht unter diesem Zeichen. Er predigt, lehrt, disputiert, heilt Kranke, wirbt um das Bolt und um die einzelnen, verkehrt mit den Zöllnern und freut fich an den Kindern, widmet sich seinen Jüngern, wandert von Ort zu Ort, als ob dies der Zweck seines Lebens ware und als ob er noch lange zu wirken hätte; ja er flieht vor Herodes, als ob er dem Lode entgehen könnte; und obschon er alles ganz genau vorhergesagt hat, ringt er noch in Gethsemane mit dem Ge-danken der Rettung. Diese bunte Fülle eines reichen Erden= lebens ift mehr als eine Entfaltung ber paulinischen Sage: er hat sich selbst erniedrigt und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. So gewiß der Evangelift auf den Schultern des Paulus steht - aus dem paulinischen Evangelium hätte er seine Darstellung nicht entwickeln können. Die Chriftologie des Evangelisten felbst1) ift fehr fortgeschritten in der Richtung der johanneischen; es kann kein Zweifel fein: ihm ift Refus der Sohn Gottes im Sinne eines göttlichen Wesens mit göttlicher Macht und göttlichem Biffen von Anfang an. Nichts ift ihm verborgen, sein eigenes Schickfal, die Berleugnung, der Berrat, das Schickfal Jerusalems — er fagt alles genau vorher. Nichts ist ihm unmöglich: die wunder barften Heilungen, wie die plöpliche Beilung der verdorrten Hand, des Aussatzes, der Blindheit gelingen ihm ohne jede Schwierigkeit; er erweckt eine Tote; er wandelt über das Wasser dahin und speist Tausende mit wenig Broten, er läßt den Feigenbaum verdorren — das alles ist erzählt, als könnte es gar nicht anders sein; man sieht in diesen Geschichten weder den kühnen Glauben, dem alles möglich ift, noch den

<sup>1)</sup> Bgl. meinen "Chriftus" S. 73 ff.

Enthusiasmus der fortreißenden Perfönlichkeit, noch natürliche Mittel: Jesus kann eben alles. Und darum ift es dem Evangelisten auch gar nichts Besonderes, daß bei seinem Tode die Sonne sich verfinstert und der Borhang im Tempel zerreißt und daß er das Grab am dritten Tage verlaffen hat das alles ergibt sich aus seiner Christologie ganz natürlich und selbstverständlich. Aber daneben stehen nun andere Züge: feine Macht ruht auf dem Geift, der thm in der Taufe mitgeteilt wird; wir seben, wie dieser Geift mit den Geiftern (1, 25; 3, 11 f.; 5, 6. 8; 9, 25 f.) ringt; feine Bundermacht hat eine Schranke am Unglauben (6, 5), er muß felber Glauben haben und finden, wenn er helfen foll; seine Berrschaft über Leiden und Tod hat ihre Grenze, er zittert und zagt und fühlt fich von Gott verlassen; über Tag und Stunde weiß er nichts; "auter Meifter" will er fich nicht nennen laffen; er betet zu seinem Bater wie ein Mensch und ift allen menschlichen Regungen, auch dem Borne und der Entiauschung über feine Junger, juganglich. Man erkennt, wie die dogmatische Auffaffung bes Evangeliften die menfclich-geschichtliche Geftalt nicht aufzusaugen imftande war. Deutlich ift auch die Differeng zwischen der Auffassung des Evangelisten und der des Stoffes hinfichtlich der Messianität und Gottessohnschaft. Dem Evangeliften ift Jefus der Sohn Gottes ichlechthin; daß nur die Junger, die Damonischen und einige Personen, wie der heidnische Hauptmann unter dem Kreuze, dies erkennen, liegt für ihn in der Natur der Sache; denn die Gottheit ift verhüllt durch die Menschheit; es gehören Augen des Glaubens oder überirdische Erkenntnis dazu, um durch die Sille bindurchzuschauen. Das Bolk aber ift - nach paulinischer Theorie — verstockt, von der Erkenntnis ausgesperrt; in den Ginzelerzählungen jedoch erscheint gerade das Bolk für Jesus begeistert; die Massen find gerade die Trager des Messia8= gedankens. Das Verstockungsprogramm läßt sich dem Stoffe gegenüber nicht durchführen. In ihm blickt überall noch die adoptianische Chriftologie durch, nach der Jefus Meffias und Gottesfohn erft werden foll — eine Auffassung, die zu bem Glauben des paulinischen Evangelisten nicht recht mehr paßt. So wie Markus die Tause Jesu erzählt, sagt die Himmelstimme nur das aus, was Jesus schon vorher war; ursprünglich muß diese Szene (wie noch Lukas nach dem älteren Texte zeigt) den Sinn gehabt haben, daß Jesus in diesem Augenblick zur Gottesschnschaft gezeugt oder berusen wird. Die Verklärung, im Sinne des Markus ein Durchscheinen der göttlichen Herrlicheit, der Leiden und Tod nichts anhaben können, war doch ursprünglich gedacht als ein Vlick in die herrliche Zukunst Jesu; das Petrusbekenntnis, für Markus das volle dogmatische Bekenntnis der ersten Urgemeinde, war ehemals gedacht als ein vorwegnehmendes Bekenntnis zu seiner noch zukünstigen königlichen Erhöhung. Ja sogar das eigene Bekenntnis Jesu vor dem Hohenpriester beruft sich auf die nun unmittelbar bevorstehende Verherrlichung.

Dies alles ist nun freilich das Ergebnis einer eindringenden analytischen Arbeit, die man kritische Eregese nennt — und ihrer sind viele, die solcher Ersorschung der inneren Struktur einer Quelle durchaus kühl gegenüberstehen und mit wichtigen Warnrusen unsere Arbeit für aussichtslos erklären, ohne selber einen Finger zu rühren. Ob es möglich ist, die ältere über-lieserung aus der Redaktion auszulösen und in ihrer Eigenart zu erkennen, kann nur aus der Arbeit selbst beantwortet werden.

28. Für viele ist der Radikalismus Bredes das letzte Wort; was seitdem gearbeitet ist, kennen sie nicht und wollen sie nicht kennen. Das berühmte Diktum Wredes: "Markus hat keine wirkliche Anschauung mehr vom geschicht-lichen Leben Jesu") wird weiterkolportiert; es wird aber unterschlagen, daß Wrede im nächsten Satze sortsährt: "Ich will damit keineswegs über den geschichtlichen Charakter der Stosse absprechen, die ich nicht untersucht habe." Was Wrede meint, daß der Schriftsteller Markus von der inneren Ent-wicklung, von dem Drama des Lebens Jesu keine Anschauung

<sup>1)</sup> Messiasgeheimnis S. 129.

mehr habe, daß er insbesondere feine Stellung zur Meffias= frage nicht mehr richtig aufgefaßt habe, ist etwas völlig anderes, als was Drews und andere herauslesen, daß Markus überhaupt nichts Geschichtliches von Jesus mehr gewußt habe. MIS Bredes Buch erschien und viele von dem fanften Rubepoliter der Zweiquellenhypothese aufschreckte, da erkannte man an der Banit im tritischen Lager, wie wenige von diefen Dingen eine auf eigener Arbeit ruhende sichere Aberzeugung hatten. Über den Trost, Brede habe wohl übertrieben, kam man nicht hinaus, und man konnte ihn auch nicht widerlegen. Denn tödlich getroffen hat er jenen Markusglauben, der im 2. Evangelium ben Anfang, die Urzelle evangelischen Schrift= tums überhaupt erblickte, die vollkommenste und allein authentische Darftellung des Dramas des Lebens Jesu. Gerade die Säulen, auf benen dies Bertrauen ausruhte, hat er rettungslos umgefturzt - die Entwicklung des Meffiasgedankens bei Jesus, die langsame Erziehung der Junger, furz das Pragmatisch=Chronologische, das man für die Stärke des Markus hielt, mährend es in Wahrheit seine Schwäche oder noch besser: gar nicht vorhanden ift. Ich muß es aus= sprechen: wer sich von Wrede widerstandsloß hat überraschen Lassen, hat auch keine Waffen gegen Kalthoff. Aber es gibt auch andere, denen der Grundgedanke Bredes längft vertraut war und die seiner ungeheuren Ginseitigkeit eine wohlbegrundete Gesamtanschauung entgegenhalten konnten. Wer hier in Berlin durch die Schule meines Baters gegangen ift, hat nie jenen Markusaberglauben geteilt, der jett fo zusammen= gebrochen ift. Wir find hier in ber Erkenntnis erzogen, daß Markus alles andere ist als ein erster Konzipient der Aber= lieferung; er ift vielmehr eklektischer Berarbeiter alterer Aber= lieferungen, fein Werk ift nicht Quelle, fondern Sammelbeden. Jede ernsthafte Analyse feiner Romposition lehrt, daß er eine bereits geformte, oft in Gruppen zusammenhängende Aberlieferung benutzt, die er, fo gut es geht, einem gang primitiven und rein didaktisch-praktischen Dispositionsschema einfügt, oft nicht ohne gewaltsame Auseinanderreißung

von Zusammengehörigem, nicht ohne Jugen und Doppelungen. Er baut die Stude da ein, wo fie ihm paffen; es gibt Fragmente, erratische Blöcke bei ihm, die auf einen älteren Zusammenhang hinweisen; er spielt auf Borgange an, wie auf die Bersuchung, die wir aus ihm allein nicht mehr verstehen können, er nennt Personen, die nie wieder vorkommen, wie die Brüder Jefu, er fpricht von gablreichen Barabeln, mahrend er nur ein paar Proben mitteilt usw. Der sogenannte dronologische Rahmen aber, in den er das alles einfügt, der scheinbare Pragmatismus ift weder historisch noch chronologisch, fondern didaktisch. Galilag - bas ift bas Leben, und Perufalem ift der Tod; der Gang von Nazareth nach Golgatha, das ift die vergebliche Wirksamkeit an Frael und die Berfpektive auf die gläubigen Beiden der Zukunft; daß nicht die Taten Jefu an Ifrael diefem Bolte bas Beil gebracht, fon= dern daß in dem Geheimnis feines Todes für die Erkennenden und Glaubenden das Beil beschloffen ift - das find die großen Lehrgedanken, die er wie ein Ret über den bunten und mannigfaltigen Stoff breitet.

Die Chronologie - fage ich - ift feine Schwäche. Daß er das Leben Jeju in den Berlauf eines Jahres fpanne, ift nicht wahr. Er hat überhaupt keine Anschauung von der Zeitbauer des Wirkens Jefu. Die Einzelerzählungen aber setzen eine andere Chronologie voraus: das Ahrenraufen (Mark. 2) spielt im Frühling, zur Paffahzeit; daß Jesus nur einmal nach Jerusalem, daß er, der fromme Jude, beim Paffah überhaupt zum erften Male in seinem Leben nach Jerufalem kommt (Mark. 11, 11), ift doch eine geradezu kind= liche Anschauung; woher sonst seine jerusalemischen Freunde und Anhänger? Daß die Tempelreinigung nur am Ende der Wirksamkeit spielen konne, ift nicht erwiesen; Markus hat eben nur diese eine Stelle dafür. Seiner Datierung des Todestages widersprechen die Ginzelheiten der Passions= geschichte; daß Jesus beim letzten Mahl Brot bricht statt Mazzoth, zeigt, daß es trotz der Angabe des Markus in Wahrheit kein Passahmahl war.

Was die Geographie des Markus anlangt, so ist auch hier wieder ein Doppelurteil nötig. Die geographische Anschauung des Evangeliften felber geht über gewiffe Hauptsachen nicht hinaus: Galilaa, Peraa, Judaa, das "Meer" Galilaa u. dgl. Aber daß er keine Anschauung von den Lageverhältniffen hat, ift 3. B. aus dem Abschnitt, ber fich um die zwei Speisungen gruppiert, klar. Wie Jesus hier auf dem See hin und her fahrt, wie er plotlich im Gebiet von Turus und Sidon ist und dann wieder öftlich vom See bas tann nur ein Schriftsteller fo gufammenftellen, ber von der Topographie dieser Gegenden keine Ahnung hat. Da= gegen zeigt fich in einigen Gingelgeschichten eine gute geographische Kunde, ohne daß davon viel Aufhebens gemacht würde. Das Bemerkenswerte ift, daß der Erzähler fo berichtet, als ob jeder Hörer genau Bescheid wisse; er braucht nicht erft zu fagen, daß die Fischer in der Nähe von Rapernaum fischen (1, 14, 21), daß Simon in Rapernaum wohnt (1, 29); "die Rollstätte" dort erwähnt er als etwas Bekanntes (2, 14); wie es mit den Ramen Berafa fteben moge, der Erzähler hat jedenfalls von dem abfallenden Oft= ufer des Sees (5, 13) eine Anschauung; ebenso 6, 32 f. von den nördlichen Uferverhältniffen; wenn hier ftillschweigend vorausgesett wird, daß Rugganger um die Nordspike des Sees herum unter Umftanden schneller ans jenseitige Ufer kommen können, als ein Boot (ebenfo Joh. 6, 21), fo muß dieser an sich auffallenden Darstellung eine Anschauung und Erfahrung zugrunde liegen 1). Go untopographisch hier die Perikopen aufeinander folgen, jo muß doch der erfte Erzähler von Bethsaida (6, 15; 8, 22), von Genezareth (6, 53), von Dalmanutha (8, 10) eine Borftellung gehabt haben; ebenfo von "dem Gebiet von Tyrus und Sidon" und "den Dörfern von Caesarea Philippi" (8, 27). Merkwürdig ift, daß die geographische Anschaulichkeit nachläßt in dem Mage, als wir

<sup>1)</sup> Ich halte dies aufrecht trot den Zweifeln von Merg II, 2, 57 f., 62.

uns Jerusalem nähern; ganz unklar ift 10, 1 — wo wohl ber Tert verdorben ist; unmöglich 11, 1: nach Bethphage "und Bethanien", das Richtige fteht hier bei Matthaus1): nach Bethphage am Ölberg. Der Name Bethphage Marke des Weichbildes von Jerusalem ist aber wieder ein Reichen genauer Renntnis; die Unklarheit entsteht durch die Hinzufügung von Bethanien. Man fieht: die genaue Kenntnis der Dinge haftet am Stoff, der Evangelist verdirbt die Sache durch seine Interpretation; er selber hat keine Anschauung mehr. Einzelheiten an jerusalemischen Detail wie der Opferstock (12, 41), der Blick auf den Tempel vom DI= berg (13, 1-3), Gethsemane (14, 32), der Balaft des Hohen= priefters (14, 54), das Prätorium (15, 16), Golgatha (15, 22) zeigen wieder, wie der erste Erzähler selber sich ganz sicher in bestimmten Raumverhältnissen bewegte, aber von dem Evangelisten und Redaktor, der die Geschichte fo zusammen= gestellt hat, merkt man nicht, daß er in Ferusalem zu Hause ift: wie man aus der Stadt nach Gethsemane kommt, das fagt zwar Joh. 18, 1 ganz deutlich, Markus aber nicht; wohin Jesus aus dem "Palast des Hohenpriefters" geführt wird (15, 1), das sehen wir nicht; nur in dem ganz ver= einzelten Zuge "das Bolk ftieg hinauf" (15, 8) wird, wie es scheint, als bekannt vorausgesett, daß man gum Pratorium des Pilatus auf den Stufen zur Burg Antonia hinaufsteigen muß. Daß der Stoff im einzelnen zuerft auf paläftinischem Boden erzählt worden ift für Leute, denen das Land bekannt ift, kann man nicht verkennen, aber die Zusammenfaffung im ältesten Evangelium braucht ober tann fogar nicht von einem Palästinenser geschehen sein. Ich füge gleich hinzu: ber Evangelift, der vom verdorrten Teigenbaum auf der Strafe nach Bethanien, von dem wunderbaren Wiffen Gefu über den Efel (11, 2 f.) und über den Wafferträger (14, 13), der schließ= lich vom Zerreißen des Borhanges im Tempel erzählt, als könne es gar nichts Gewisseres geben (15, 38), der kann jene

<sup>1)</sup> Vgl. Merr II, 2, 366 ff.

Tage in Ferusalem nicht miterlebt haben; vor allem kann es nicht jener Wasserträger, nicht Johannes Markus gewesen sein, in dessen Hause das letzte Mahl gehalten worden ist 1).

Schlieklich noch ein Wort über die Sprache. Es ift eine dreifte Behauptung Ralthoffs, ohne den Schatten einer fprachlichen Begrundung, bas Griechische der Evangelien fei zweifellos original, nicht eine Abersetung aus dem Aramatichen. Daß Martus ein griechischer Schriftsteller ist mit vielen Merkmalen der griechischen Bolkssprache, mit Latinismen und Bulgarismen, aber auch gelegentlich mit etwas höheren Worten (αδτομάτως), daß er sich auch vielfach in der Sprache der paulinischen Miffionsgemeinden bewegt (z. B. in der Erklärung des Sämannsgleichniffes 4, 15 ff.), kann nicht bestritten werden. Aber ebenso sicher ift, daß er eine Fülle von semitifierenden Wendungen mitführt. Es handelt sich hier nicht fo fehr um den Wortschatz, von dem Deifimann einiges für das Bulgärgriechische reflamiert hat, sondern um die Syntax. Ich verweise hier auf Wellhaufens Zusammenftellungen2). Um etwas auch dem Laien Berftändliches zu nennen: Bei Markus ift es die Regel, daß in der Erzählung das Verbum dem Subjekt voransteht: "es sprach Jesus, es begann zu fagen Petrus zu ihm, und es verließ fie das Rieber, erfüllt ift die Zeit und nahe herbeigekommen das Reich Gottes". Daß daneben in Zwischen- und Zuftandsfaten das Subjekt voransteht, ift ebenfalls gut semitisch. Man kann lange Streden bei Xenophon lefen, ohne auf Boranftellung des Berbums zu ftogen; wenn es geschieht, hat es immer rednerische Gründe3). Daß die Sprache der

<sup>1)</sup> über den Berfasser und die falsche Gleichsetzung des römischen Petrusschülers Markus mit dem jerusalemischen Paulusgefährten Johannes Markus, dem Better des Barnabas, vgl. mein "Altestes Evangelium" S. 385.

<sup>2)</sup> Einleitung in die drei ersten Evangelien § 3.

<sup>3)</sup> Eine Untersuchung des Sathaus der Evangelien ist trotz Wellhaufen eine notwendige Aufgabe, auch im Johannesevangelium.

Redestücke ein verkleidetes Aramäisch ist, braucht heute nicht mehr bewiesen zu werden. Ja selbst die jüngsten Stücke des Matthäus zeigen gewisse Aramaismen, die beweisen, daß ihr Versasser ein griechisch redender Jude war. Über die Sprache des Johannes sind die Akten noch nicht geschlossen.

Was nun zunächst Markus anlangt, so beweisen diese sprachlichen Erscheinungen mit voller Sicherheit, daß er nicht der erste Erzähler ist, sondern daß er eine sestgewordene Überlieserung, die unter Judenchristen entstanden ist, übersnommen hat. Wie weit diese nur mündlich oder schon schriftslich sixert war, ist noch Gegenstand der Untersuchung.

29. Es handelt sich nun darum, eine Methode zu finden, um den geschichtlichen Wert der Markusüberlieferung festzuftellen. Bormeg fei zugeftanden, daß er feiner ganzen Dentweise entsprechend eine ganze Reihe von durchaus sagenhaften Stoffen übernommen hat, wie die Berfluchung des Feigen= baums, das Zerreißen des Tempelvorhangs, die Heilungen der Taubstummen und Blinden. Daß er felber diefe Stoffe erfunden hatte, läßt sich nicht beweisen. Das Zerreißen des Tempelvorhangs ift aus einer z. B. auch im Hebraerbrief nachzuweisenden religiösen Idee entstanden, die Verfluchung des Reigenhaums vielleicht aus einer Parabel, der Tanz der Berodestochter scheint ein alter und häufig variierter De= flamations= oder Novellenftoff zu fein, über die Beilungs= geschichten reden wir fpater. Ferner ift ohne weiteres zu= Bugeftehen, daß er die Ausfätzigenheilung, die Speifungs= geschichte, das Wandeln über das Waffer u. a. ausschließlich um der Wunderpointe willen ergählt; ob er diefe schon vorgefunden hat oder hinzugefügt, läßt sich so in Rurze und allgemein nicht entscheiden.

Wir behandeln nun die Markusstoffe nach bestimmten Gruppen.

a) Die Streit: und Schulgespräche. Dazu rechne ich vor allem das erste Sabbatgespräch (2, 23 ff.), den Streit über das Händewaschen (7, 1—23), über die Chescheidung (10, 1—12), über die Leviratsehe (12, 18—27). Ich schiede voraus: wenn

/m

diese Überlieserung in Rom oder überhaupt irgendwo in der Sphare der Beidenmiffion frei entstanden mare, mußte man erwarten, daß auch Worte Jesu produziert würden über die Frage ber Beschneidung ber Beiden und ob fie das Gefets halten mußten. Nichts davon in diefen Streitgesprächen, die fich um gang spezielle rabbinische Spitfindigkeiten dreben: daß das Abraufen von ein paar Ahren als Sabbatarbeit be= trachtet werden könnte, ist in der freieren Luft der Diasvora ebenso undenkbar, wie es natürlich ist in der dumpsen Atmofphare des palaftinischen Rabbinismus; der kniffliche Fall der Frau mit den fieben Männern kann nur aus dem fpitfindigen Geifte der Schriftgelehrtenschule entsprungen fein. Und Jesu Antworten, sowohl das Beisviel Davids mit den Schaubroten wie das Wort vom Korban bewegen fich ebenfalls in der Methode rabbinischer Dialektik. Es ift ungemein bezeichnend, daß dem Markus diefe Antworten nicht genügen, weil fie zu speziell judisch find; darum hangt er an alle diese vier Geschichten noch je ein Logion an, in dem Jesus die Freiheit vom Sabbat, die Idee der mahren Reinheit, die Frage nach der Wiederverheiratung Geschiedener und nach dem ewigen Leben in einem allgemeineren Sinne behandelt. Ich frage: welches Interesse sollten die kommunistischen Klubs von Rom oder die Jesuskultgenoffenschaften in Antiochia an der Produktion folder Schulgespräche gehabt haben? Sind fie freie Dichtung, fo konnen fie nur auf palaftinenfischem Boden entstanden sein als Proben der Auseinandersetzung des Judenchriftentums mit dem orthodoxen Judentum. Aber nach allem, was wir hören, war die Urgemeinde im wesent= lichen gesetzeu; daß fie freiere Anschauungen gegen die Pharifäer vertreten habe — davon hören wir nichts. einzige wirkliche Streitpunkt mar die Messianität Jesu; das einzige Streitgesprach über diefen Buntt aber, die Frage über den Sohn Davids, ift alles andere eher als ein juden= chriftlicher Messiasbeweis, der gerade auf die These auslaufen müßte: Jesus war der Sohn Davids. Es ließe fich nur das eine Motip der Dichtung firtden, daß man Freude hatte,

Refus als den überlegenen Schriftgelehrten darzuftellen, und dies ift ja gewiß der Grund gewesen, daß man diefe Dinge überhaupt weitererzählt hat. Aber es ift nicht der gerinaste Grund ausfindig zu machen, warum hier nicht Erinnerungen an wirklich stattgehabte Streitgespräche Jesu vorliegen follen. Es ift eine vor aller Christologie, vor allem Meffiasglauben liegende Epoche, da die Rabbinen dem allzu volkstümlichen Rabbi Kallen legen; von Meffianität ift hier noch keine Rede. Dies ift auch nicht der Kall im Zinsgroschengespräch: hier ift der Zweck, Jesus entweder in seiner Bolkstumlichkeit zu erschüttern oder ihn zu revolutionären Aukerungen hinzureifen; ob seine Berson eine messianische Rolle spielen wird, darum handelt es sich hier noch nicht. Bei diefer Perikope könnte man noch am ehesten annehmen, fie sei auf römischem Boden entstanden, und Kalthoff hat das behauptet. Aber daß es in Rudaa, einem Teil der römischen Proving Syrien, keinen Denar mit Bild und Schrift des Raifers gegeben habe, ift ein schlechtes Argument. Und die Antwort Jesu bezieht sich fo genau auf die Fragestellung, die in Judaa durch die Ginführung der Ropfsteuer bei den religiösen Varteien entstanden war, daß fie nirgends beffer hin paßt, als in die ersten Dezennien des Jahrhunderts und eben nach Judaa, in eine kaiserliche Proving, deren Steuern in den kaiserlichen Fiskus floffen, während in Rom felber die Frage, ob man dem Raifer steuern dürfe, mehr wie deplaciert wäre. Der religiöse Standpunkt aber, daß der Kreis der Pflichten gegen den Raifer fich mit dem der Religion überhaupt nicht schneidet. ist jedenfalls weit entfernt von dem des Paulus Romer 13, wonach die Obrigkeit als Hüterin der sittlichen Weltordnung von Gott eingesett ift. Diese antirevolutionare Saltung ift jedenfalls in der römischen Gemeinde die herrschende geblieben, wie der 1. Clemensbrief zeigt.

Der Stil dieses Gesprächs, wie Jesus den Fragern eine Gegenfrage stellt, sindet sich ebenso bei der "Bollmachtsfrage". Hier haben wir so etwas wie ein messianisches Thema, jedenfalls eine Gelegenheit, Jesus sich aussprechen zu lassen über

feine Sendung, über fein Meffiasbewußtfein — wie dies im Rohannesevangelium fortwährend geschieht. Man follte denken, daß eine frei geschaffene Evangelienliteratur über diesen Bunkt von vornherein nicht den geringften Zweifel hatte laffen dürfen. Und trotsdem, wie an anderer Stelle der Aberliefe= rung so auch hier eine ausweichende Antwort Jesu. Chenso im Berhör vor dem Hohenpriester, namentlich wie mir es in der ursprünglichsten Form bei Lukas lesen. Wenn diese Szenen jum Zwed bes Meffiasbeweises erdichtet maren, fo begriffe man nicht, warum die Christen ihrem Herrn so merkwürdig zurückhaltende Worte in den Mund gelegt haben. Es war doch ein Lebensinteresse für sie, sich auf Aussagen Refu ohne Hörner und gahne berufen zu konnen. Und fo sehen wir denn auch, wie allmählich, in den jüngeren Schichten der Aberlieferung, die Ausfagen immer bestimmter werden, so schon im heutigen Markustext 14, 62, wo das "du haft es gesagt", das Matthäus noch erhalten hat (ebenfo Lukas: "ihr faget es, daß ich's bin"), in das entschiedene: "ich bin es" umgesett ift. Den Gipfel diefer Entwicklung zeigt das Johannesevangelium in feinen zahlreichen Selbstbekennt= niffen, aber auch hier haben sich in der Leidensgeschichte (18, 20 f. und 18, 34 ff. 37) die ausweichenden Antworten und das: "du fagest es. daß ich ein König bin" erhalten 1). Das Wort an Petrus den Fels zeigt zwar ein freudiges Ja als Antwort auf das Bekenntnis des Apostels, aber kein Zweifel fann fein, daß diefer Paffus nicht zum Grundftod der über= lieferung gehört. Bei Markus folgt auf das Bekenntnis das Begenteil einer Seligpreifung, eine beftige, taum verftand= liche Abwehr — wie man diese auch deuten möge. gang feltfame Berhalten Sefu in diefer und anderen Def= siasszenen ist schlechterbings nicht aus späterer Konstruktion zu begreifen, sondern nur aus der wirklichen Lage Jesu felber, der die ihm auf dem Wege liegende Meffiasidee

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Merr II, 382 ff. und mein "Altestes Evangelium" S. 324 f.

weder bedingungslos ergreifen noch schlechtweg ablehnen konnte.

Wir kommen damit zu einer zweiten Gruppe:

b) Petrusgeschichten nenne ich sie1).

Daß dem Markusevangelium Erzählungen des Petrus zugrunde liegen, muß von einer gerechten Kritik anerkannt werden. Ich erinnere an bekannte Tatsachen:

Nachdem Markus mit fliegender Kürze vom Täufer, der Taufe Jesu und seiner Bersuchung erzählt hat - ein Exzerpt aus ausführlicheren Darstellungen — beginnt die breite behagliche Erzählung in dem Augenblick, wo Petrus ein Jünger Jesu wird, versiegt sofort wieder, wenn Jesus Kapernaum, die Stadt des Petrus verläßt (1, 39. 45), um wieder anschau= lich zu werden nach der Rückfehr Jefu ins Saus des Betrus (2, 1). Eine weitere Szenenkette spielt im Boot des Betrus (4, 1-41). In der Leidensgeschichte beschäftigen sich drei Szenen mit der Berfon des Betrus; Die Berleugnungs= geschichte unterbricht die Darstellung des Prozegverfahrens; dies ware ein Stilfehler, wenn nicht eben das Ganze vom Standpunkt und aus den Erlebniffen des Petrus heraus erzählt wäre. In Gethsemane, bei Casarea-Philippi und auf dem Verklärungsberge ist fast mehr von Erlebnissen des Petrus als Jesu die Rede. Dabei ift zu beachten, daß diese Geschichten alles andere find als Verherrlichungen des Petrus — im Gegenteil. Wer hatte nun ein Interesse daran, diese gum Teil beschämenden Petrusgeschichten zu berichten? Gine antipetrinische Tendenz wird man bem Evangelisten nicht nachsagen können. Gin besonderes Interesse mögen fie ge=

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe wegen meiner Analyse dieser Stücke harte Worte von Brückner hören müssen (Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 1907, S. 48 gegen meine Aussührungen im "Attesten Evangelium"), muß aber diese unfreundliche Kritik durchaus zurückweisen, da sie auf meine Begründungen überhaupt nicht eingeht und weit entsernt ist, eine bessere Analyse an die Stelle zu setzen. Es sehlt hier völlig an der eindringenden Behandlung des Gegenstandes, die nun einmal zum Verständnis unerlästlich ist.

habt haben bald nach dem Märtyrertod des Apostels, als all dies mit Blut abgewaschen war. Aber konzipiert sind die Geschichten aus diesem Gesichtspunkt nicht. Es bleibt immer wieder — rein literarisch betrachtet — die beste Erklärung, daß der Evangelist Stoffe benutzt hat, die einst von Petrus erzählt worden sind. Daß sogar die Ich-Form gelegentlich noch durchschimmert, ift oft gezeigt worden 1). Aber welchen geschichtlichen Wert haben diese Erzählungen? Aber die Berleugnungsgeschichte brauchen wir hier nicht zu reden; wenn die übrigen Erzählungen haltbar sind, wird man gegen sie nichts Besonderes einwenden können; mussen sie als unglaubwürdig beurteilt werden, fo kann man fie allein nicht halten. Ich will nur auf zwei bezeichnende Züge hinweisen: das echt orientalische "sich verkluchen und verschwören" des Petrus, in diesem Zusammenhange so stilvoll wie möglich, ware in einer römischen Petruslegende wenig angebracht. Wenn die Rnechte ihn daran erkennen, daß er "ein Galilaer" ift, fo mußte schon Matthäus erläutern: "denn deine Sprache verrat dich" - ob man in Rom fo über diefe Dialektunterschiede ber judischen Landschaften informiert war? Es kommt einem faft lächerlich vor, diese Zeichen einer bodenftandigen Literatur noch hervorzuheben, aber es muß einmal geschehen.

Gegen die Gethsemaneszene ist — nicht nur von Drews — eingewandt worden, daß doch "kein Zuhörer zugegen war, und Jesus auch nicht hinterher sein Erlebnis den Jüngern mitgeteilt haben kann, da gleich darauf die Gesangennahme stattgefunden haben soll". Diesem Einwande muß man Gewicht zuerkennen; er wäre unwiderleglich, wenn wirklich die Erzählung so gesormt wäre, daß der Leser mit Jesus hin und her gesührt würde als Hörer seines Gebetes; das ist aber nicht der Fall. Bon den els Bersen der Erzählung spielen nur drei an der Gebetsstätte, die anderen bei den zurückzgebliebenen Jüngern, und von jenen drei ist einer ganzschematisch: "Und wieder ging er hin und lehrte mit denselben

<sup>1)</sup> Egl. Schr. R. T. zu Mark. 1, 16 u. ö. Beiß, Jesus von Nazareth.

Worten" (Bers 39), dann noch Bers 41: "Und er kam zum dritten Male." Die Geschichte ift also im ganzen vom Standnunkt der wartenden Jünger aus erzählt. Nur einmal (Bers 35 f.) werden die Gebetsworte angegeben. Wie foll man nun dies beurteilen? Bon einem protokollmäßigen Bericht kann hier keine Rede fein; hier wirkt eine gewisse "Stilifierung". Auf die Frage: wie hat Jefus gebetet? gab es nur die Antwort: mit den Worten des Baterunsers. Ohne solche freien Weiterbildungen gibt es überhaupt keine volks= tümliche Aberlieferung. Deshalb aber die ganze Szene, das Bittern und Zagen Jesu, seine tiefbetrübten, feine ichmerglich tadelnden Worte für ungeschichtlich zu halten, ift nicht der mindeste Grund. Wenn die Kritik einmal ein wenig mit der Empfindung arbeiten wollte, wurde fie erkennen, daß wir hier ein höchst lebendiges, psychologisch völlig einwandfreies Stück vor uns haben. Der Eindruck des Konstruierten geht nur davon aus, daß Markus und der Lefer in die Stimmung Jesu (nach den Gebetsworten) das volle genaue Wiffen um das, was kommen wird, hineinlegt. Dies ift aber eine voreilige überinterpretation: mehr als eine trübe Ahnung, als ein schmerzliches Erbeben vor der drohenden Krisis braucht nicht darin zu liegen. Warum will man denn nicht wenigstens einmal den Berfuch machen, die Szene geschichtlich, als eine Erinnerung an eine ernste Stunde aus dem Leben des Betrus, zu verstehen?

Gine gewisse Stilisierung liegt auch vor bei der Berusung der Fischerapostel — "etwas anders wird sich die Sache wohl zugetragen haben", sagt Wellhausen. Ein gewisser "Stil" liegt schon in dem fast rhythmischen Parallelismus der beiden Szenen; serner darin, daß ein doch gewiß allmählicher Prozeß der Anziehung und innerlichen Gewinnung in den einen kurzen Moment der "Berusung" zusammengedrängt ist; auch das Wort von den Menschensischern, das übrigens nur dem ersten Paare gilt, könnte bei einer anderen Gelegenheit gesprochen und sehr stimmungsvoll auf diesen Moment verlegt sein — wie es denn ja ein auch sonst vorkommendes Motiv

ist (Elisa)1), daß einer unmittelbar aus seiner Berufstätigkeit zu einem höheren Beruf übergeht. Wir müssen damit rechnen, baß der Evangelift einen vielleicht weniger bedeutsamen Bor= gang fozusagen in eine höhere Tonart transponiert hat. Aber bamit ist nicht gefagt, daß die Szene nicht ichon in den Betruserinnerungen vorgekommen sei; bemerkenswert ist, wie namentlich die Berufung des ersten Paares mehr vom Standpunkt der Leute im Boot erzählt ist, als vom Standpunkte Jesu auß; auch der technische Fischerausdruck "Netzwersen" ist beachtenswert (vgl. Schr. d. N. T. zu Mark. 1, 16 ff.). Aber die Rapernaumszenen aus Mark. 1 haben wir schon gesprochen (S. 119 ff.). Ich füge hinzu: diese Gruppe ift in den Evangelien einzigartig durch den engen lokalen und chronologischen Rufammenhang; wie hier die Sabbatsituation durchgeführt ift. wie lebendig das frühe Verlaffen des Haufes erzählt ift, wie man einzelnes geradezu in die Ich-Erzählung des Betrus zurückübersetzen kann, ift oft gezeigt worden. Bor allem ift zu beachten, wie hier die tiefe Erregung aller Beteiligten, die bei einem ersten Hervortreten der Größe Jesu verftändlich ift, überall durchzittert; wer überhaupt noch empfinden kann, muß das zugestehen.

Eine andere Reihe von Petrusgeschichten gruppiert sich um das Petrusbekenntnis. Die Lokalität Cäsarea Philippi, außerhalb Galiläas, steht ganz einzigartig da und kommt nie wieder vor in der Überlieserung. Es ist nicht der geringste Grund für die Ersindung dieses Zuges ersichtlich; wenn es eine Königsstadt sein sollte, so hätte Tiberias oder Jerusalem näher gelegen. Die Perikope zeigt, daß sie einst in einem größeren Zusammenhange verankert war; sie setzt voraus, daß die Jünger eine Zeitlang von Jesus getrennt waren, während er die Fühlung mit dem galiläischen Bolke verloren hatte. Die Erzählung ist nun dadurch so bemerkenswert, daß sie sür

<sup>1) 1.</sup> Kön. 19, 19—21; Fosephus Ant. VIII, § 354: Elisa aber begann sofort zu prophezeien und verließ die Rinder und folgte Elias nach.

Betrus nicht irgendwie gunftig ift, daß sie auch fehr un= befriedigend ausläuft; es ift schlechterdings nicht zu erkennen, ob Refus das Messiasbekenntnis annimmt ober nicht. Daß die Überlieferung in einem früheren Stadium eine heftige Berneinung enthalten hatte (wie Merr geneigt ift anzunehmen), erscheint mir unwahrscheinlich; die christliche Aberlieferung kann niemals den Satz enthalten haben, Jefus habe nicht der Messias sein wollen. Gerade so wie die Aberliefe= rung lautet, mußten wir fie hiftorisch konstruieren: ein Erschrecken por der messianischen Erregung des Petrus und ein Berbot, in diesem Sinne zu wirken. Darin liegt aber zualeich, daß das Wort eine Saite in Jesu Seele getroffen hatte, deren Klang ihm felber nicht fremd, aber auch noch nicht klar, unabweislich, aber beängstigend war. — Bom Standpunkt einer Betruserzählung aus aber war der Ausgang der Beritope unbefriedigend, unvollständig, eine Lösung oder Fortfetzung fordernd. Und diese ift vorhanden. Wieder ift es eine einzig daftehende chronologische Angabe, daß nach einer Woche jenes Erlebnis folgte, das Markus als die Berklärung darstellt1). Daß dies einst das göttliche Ja auf das Bekenntnis des Petrus war, das er aus dem Munde Jesu vergeblich erwartete, ist ebenso klar, wie daß es heute bei Markus etwas anderes bedeutet, nämlich das lichte Gegenbild zu den Leidens= verkündigungen. Hier scheint ja nun wieder der völlige Beweis für den Unwert der Petrusgeschichten vorzuliegen. Wenn Petrus derartiges erzählen konnte — was nutt er uns dann? Es ift viel über Herkunft und Bedeutung der Geschichte vermutet, fie ist aber fast nie aus sich selbst interpretiert worden. Guntel fagt: "Durch die Berklärungsgeschichte scheint Mythi= sches hindurchzuleuchten: drei verklärte, himmlische Wesen treten auf. Auch das Wort ,laßt uns hier Hütten bauen', das im Zusammenhange keinen Sinn gibt, muß doch irgend=

<sup>1)</sup> über die Entstehung und etwaige Abhängigkeit von der Mosesgeschichte habe ich "Altestes Evangelium" S. 242 ff. geshandelt.

wie einmal einen Sinn gehabt haben." Ich sehe nicht, was für eine Art Mythos hier durchscheinen soll; daß drei Wesen "erscheinen", ist nichts Mythisches, sondern in Bisionen und Träumen Gewöhnliches, und um einen Traum oder eine Bission hat es sich natürlich ursprünglich gehandelt. Nicht drei verklärte Wesen treten auf; nur von Jesus wird eine "Berwandlung" oder "Berklärung" berichtet; fie bedeutet für Markus eine momentane Borausdarstellung der zukünftigen Herrlichkeit Jesu. Aber gerade diese Metamorphose ist ein sekundärer, aufgepfropfter Zug; das erkennt man daran, daß hernach nicht gesagt wird, Jesus sei wieder zurückverwandelt worden. Der Schlufton lautet: fie fahen Jesus allein bei fich. Man erkennt also, daß das Wesentliche und ursprünglich Einzige an dem Erlebnis mar, daß "ihnen Elias mit Mofes erschienen, und sie unterredeten sich mit Jesus". Dies war der Kern der Bision, wozu dann die Himmelsstimme als ein zweiter Zug hinzukommt. Der Sinn jenes Erlebnisses aber ist: wenn Jesus mit Elias und Moses zusammen auftritt, so ist er der Messias. Dies ist aber die Antwort auf das Messias= bekenntnis. Das Wort vom Hüttenbauen, von dem Markus fagt: Petrus wußte nicht, was er fagte, ist schon ihm nicht mehr verständlich; es läßt aber eine zwanglose Deutung zu: daß Betrus im Traume oder in der Bifion die Empfindung gehabt habe, nun fei er am Ziel alles Hoffens und Gehnens, die Messiaszeit sei da. Ich frage nun: warum kann die Erzählung in dieser älteren Gestalt nicht ein visionäres Erlebnis des Petrus berichtet haben? Welche Rolle in dem Leben jener Zeit und dieser Männer Bisionen und Träume gespielt haben, das weiß doch jeder aus den Quellen; sie gehören nun einmal zu den unumgänglichen Begleiterscheinungen einer entstehenden Religion im Altertum.

So hätten wir uns denn glücklich jener unwissenschaftlichen Unterscheidung von Schale und Kern schuldig gemacht? Gewiß, und ich bekenne mich sogar gerne dazu — aus dem guten Grunde, weil die innere Struktur der Erzählung dazu zwingt. Ich wiederhole: was wir bei einem anonymen, zeitund raumlos durch die Geschichte der Bölker flutenden Sagenftoffe nicht tun dürften, das wird Pflicht bei einer Überliefe= rung, die an bestimmten Zeiten und Orten und Personen haftet und in großer Zeitnähe zu diesen Personen entstanden ift. Wir nehmen damit einstweilen Abschied von den eigent= lichen Petrusgeschichten und wenden uns einer britten Gruppe zu, in der die Person des Betrus gurudtritt, die aber im übrigen zwar wunderhaft, aber anschaulich, lebendig aut in Raum und Zeit hineinkomponiert ift. handelt fich für mich in diesen Fällen (Ausfätigenheilung, Stillung des Sturmes, Seewandeln) zunächst um die Rekonftruktion der alten Überlieferung — unangesehen die Ge= schichtlichkeit. Und da kann ich nicht darüber wegkommen, daß diese Geschichten nicht in der einheitlichen und unzweideutigen Weise verlaufen, die für den Stil einfacher Bundergeschichten bezeichnend ift. Sie zeigen Kreuzungen in der inneren Struktur, und die Wunderpointe erscheint unorganisch und lose aufsitzend. Aber die Stillung des Sturmes, die Ausfätzigenheilung habe ich schon gesprochen (S. 124 f.).

c) In der Speisung der Tausende, die schon durch ihre Doppelheit sich als ein Stück älterer Überlieserung darstellt, die aus ganz künstlichen schriftsellerischen Motiven bei Markus doppelt austritt<sup>1</sup>), ist natürlich für Markus die wunderbare Sättigung das Hauptmotiv, wenn auch er wohl schon die Borausdarstellung des Herrenmahls ebenso stark wie das Bunder selber betont. Aber merkwürdig ist, daß bei diesem Wunder nicht wie bei anderen seine Wirkung auf das Bolk geschildert wird; großen Eindruck scheint es nicht gemacht zu haben, da bei Markus wie bei Johannes die Forderung eines Beichens so bald darauf solgt. Die Vermutung, daß das Sättigungswunder, für das wir diesmal nun wirklich ein Vorbild in der Elisageschichte nachweisen können (2. Kön. 4, 42—44) und das auch sonst ein häusiges Sagenmotiv ist ssiehe Rlostermann in

<sup>1)</sup> Bgl. Schr. N. T. I zu Mark. 6, 30—44 und "Das älteste Evangelium" S. 212 ff.

Lietzmanns Handbuch zum N. T. zu Mark. 6, 30-44), auf eine ältere Form der Erzählung, die vielleicht nur das Brotbrechen enthalten hat, aufgetragen ift, hat ihren Grund darin, daß die Umgebung der Erzählung auf geschichtliche Zusammen= hänge und Erinnerungen hinweift. Für eine gewöhnliche Bundergeschichte war der Gingang, der Rückzug vor dem Bolk, das Überfahren aufs andere Seeufer, das Nachdrängen des Bolks, völlig überfluffig; aber auch die Fortsetzung ift eigen= tümlich. Warum zwingt Jesus die Jünger voranzufahren, bis er das Bolk entlassen, sich von ihm losgemacht (6, 45 f.) hat? Warum war dies schwierig und warum will er die Jünger nicht dabei haben? Der Markusbericht antwortet auf diese Fragen nicht; er ist schlechthin trümmerhaft; man kann ihn nicht aus fich felber verstehen. Nun bietet Johannes einen Bericht, der gewiß manches mit den Synoptikern gemeinsam hat, im ganzen aber nicht aus ihnen abgeleitet werden kann, sondern eine selbständige Nebenüberlieferung darstellt. Er bietet das, was wir suchen: den messianischen Aufstandsversuch des Bolkes und die Flucht Jesu auf den Berg — eine Erzählung, gegen die historisch nicht das geringste einzuwenden ist, die vielmehr den eigentlichen Schlüffel zum Berftandnis der Peripetie des Lebens Jesu bildet. Un der durch diese Umftande herbeigeführten Trennung hängt die Geschichte vom Seewandeln, die bei Markus fekundar und widerspruchsvoll erzählt ift, noch dazu mit Häufung der Motive (Stillung des Sturms, 6, 51); bei Johannes dagegen, der das Wunder durch die schnelle Landung verdoppeln will, schimmert der wahre und natürliche Sachverhalt durch. Daß wir hier wieder nicht in eine alltägliche Geschichte, fondern in einen von Leidenschaft und Aufregung durchbebten Zusammenhang von Ereignissen hineinsehen dürfen, spricht eigentlich nicht zu Ungunften unseres "Rationalismus".

Schließlich noch ein Wort über

d) die Leidensgeschichte. Sett der energischen, noch lange nicht genügend berücksichtigten Kritik von W. Brandt hat sich gerade ihr gegenüber ein tieses Mißtrauen sestgesetzt.

Und es läft fich nicht leugnen, daß eine Reihe von Zügen im höchsten Grade ansechtbar find, fo 3. B. schon die Meffias= demonstration Jesu beim Ginzug, die so gar nicht zu dem pafit, was wir sonst von der Stellung Jesu zu dieser Frage wiffen. Hier muß der Markusbericht dem des Johannes unzweifelhaft nachstehen, wie man auch über diesen denken moge. Aberhaupt ist nun keine Frage, daß in diesem jerusalemischen Teil gerade die Redaktion der Darstellung sich als wenig zuverläffig erweift. Von allen Einzelzugen, die aus der Weis= fagung stammen, abgefehen, find vor allem Ginwände gegen die Darstellung des Prozesverfahrens erhoben, und mit Recht. Markus gibt bekanntlich folgende Darftellung: 1. Rechtskräftige Berurteilung durch das Synedrium wegen Läfterung; 2. Überlieferung an Vilatus zum Zweck der Exekution. Dies foll nun auch nach Mommsen der staatsrechtlich korrekte Sang der Dinge gewesen sein. In aller Bescheidenheit habe ich mir erlaubt einzuwenden, daß bei dem felben Markus (und viel deutlicher noch bei Johannes) die Juden dem Pilatus nicht ein ausgefertigtes Urteil, sondern eine Anklage über= reichen, so daß es scheint, als solle Pilatus erst urteilen. So= dann aber glaubt man aus dem Traktat Sanhedrin der Mischna nachweisen zu können, daß das von Markus geschilderte Prozeßverfahren nach judischem Recht ungesetzlich gewesen sei, weil das Urteil 1. nicht, wie vorgeschrieben, in einer Sitzung am nächsten Tage gefällt worden und weil 2. der Fall der "Läfte= rung", nämlich die ausdrückliche Aussprechung des Gottes= namens, nicht vorlag bei Jefus. Beide Argumente find bin-Die Mischna hat deutlich das Bestreben, gegenüber der Neigung der Richter zu scharf zu verfahren die für den Angeklagten günftigfte Position ju vertreten. Benn fie daber fagt, daß auf Läfterung nur erkannt werden dürfe, "bis er [bei seinem Läftern] ausdrücklich den Namen [Gottes, das Tetragrammaton] genannt haben wird" — so richtet sich dies gegen die Neigung, allzuleicht und schnell jemandem den Borwurf der Lästerung zu machen, wie wir dies Jesus gegenüber Mark. 2, 7 und Joh. 5, 18 beobachten. Es ift nun bei dem

tumultuarischen Berfahren denkbar und mahricheinlich, daß das Synedrium das Berbrechen der Lästerung auch ohne jenes Merkmal durch den Meffiasanfpruch tonftatiert fanden; fie konnten dies um so eber, als fie tatsächlich gar nicht in der Lage waren, ein formelles Urteil zu fällen; das ganze Ber= fahren vor dem Hohenpriefter hatte nur den Zwed, fich fozusagen moralisch der Berwerflichkeit Jesu zu vergemissern und einen Unklagegrund gu finden, mit dem man dem Bi= latus unter die Augen treten konnte. Bas nun die vermißten zwei Sitzungen anlangt, jo find fie vorhanden, nicht nur bei Johannes, fondern auch bei Mark. 15, 1, der eine beschlußfaffende Berfammlung am Morgen von der Nachtver= sammlung unterscheidet. Das Zeugenverhör, das von vielen Aritikern gang verworfen wird, gehört jedenfalls einer Nebenüberlieferung an, da Lukas es nicht hat; aber gegen die Tat= fache, daß das Wort über das Riederreißen des Tempels eine Rolle im Prozeß gespielt hat, läßt sich schon deshalb nichts einwenden, weil die Evangelisten nicht recht mit dem Worte fertig werden können; sie suchen es durch Interpretation unschädlich zu machen oder sie sagen kurzerhand: es war ein falsches Zeugnis.

Dieser rasche Gang durch die Erzählungen des Markushat Sie vielleicht überzeugt, wie unmöglich es ist, das Markusevangelium unmittelbar, ohne weitere Kritik als Urkunde für den Gang des Lebens Jesu zu verwenden; die innere Bewegung und auch den äußeren Berlauf kann man nicht aus der Reihenfolge der Markusstücke ablesen; auch ist die Form und Auffassung, die Markus den einzelnen Erzählungen gibt, oft mehr dogmatisch als historisch; ex selber ist kein Chronist, sondern ein Zeuge für das Evangelium von Christus dem Sohne Gottes; es gilt also zu der von ihm benutzen Überlieserung vorzudringen: was dietet sie? Eine Anzahl von Szenen, zunächst ohne geschlossenen Zusammenhang, meist durch das Medium der Jüngerseelen betrachtet, aber doch scharse Augenblicksbilder, nicht gewöhnliche, alltägliche Geschichten, sondern Womente voll hoher Spannung und Beschichten, sondern Momente voll hoher Spannung und Beschichten, sondern Momente voll hoher Spannung und Beschichten, sondern Momente voll hoher Spannung und Beschiederschaften.

wegung. Wir feben die erregende Wirkung Jeju auf das Bolt, wie er Staunen, abergläubische Furcht, aber auch Bertrauen, Liebe, Begeisterung erweckt. Wir fühlen die Diftang awifchen ihm und den Gungern: Berftandnislofigteit, Schwäche, Mattigkeit, Feigheit seinem Beroismus gegenüber. Neben diesen mehr bramatischen Szenen einige mehr von idullischer Art: Jesus im Boot am Ufer lehrend, im Sturme fchlafend. auf dem Berge betend, beim Zöllner einkehrend, im Saufe des Betrus helfend und von der Hausfrau bedient, in Bethanien gefalbt. Eine Biographie Jesu aus folchen Zügen zu bilben ift unmöglich, will auch niemand. Gin Bild von ihm gewinnen, einen noch uns ftark berührenden Eindruck seiner Gewalt über die Menschen, seines fühnen Glaubens und seiner tavferen und treuen Menschlichkeit — das ift sehr wohl mög= lich, und es muß immer wieder die Probe gemacht werden. Und dazu leitet nun doch auch der Schriftsteller Markus an, den wir als Biographen und Pragmatiker gering einschätzen muffen; aber als Künftler, vielleicht als unbewußten Künftler muffen wir ihn preisen. Richt wegen der häufig so unruhigen, haftigen Rüge, mit denen das heutige Markusbild koloriert ift, wohl aber wegen des Gesamteindrucks, der von seiner Zusammenstellung ausgeht. Er hat nun doch folieglich das Bild ein für allemal festgestellt, das in der Kirche und in der Kunft, im Leben der Bölker und der einzelnen durch Jahrhunderte gewirft hat. Bürde er, wie Bruno Bauer annahm, dies Bild gedichtet haben, so müßte man ihn für einen der größten, vielleicht den größten Künftler der Welt halten; aber feine schriftstellerische Art ift nicht groß; feine Fähigkeit ift viel mehr die des treuen Spiegels als die der Sonne; er hatte eben einen munder= vollen Stoff zur Berfügung, und wir dürfen dankbar fein, daß er ihn nicht noch ftärker durch eigene Zutaten und Reflexionen verunftaltet hat. Wie wertvoll feine bescheidene und im gangen zurückhaltende Arbeit ift, konnen wir ermeffen, wenn wir die ergählenden Stoffe betrachten, die Matthaus hinzugefügt hat: die Petrusgeschichten (das Relfenwort, das Wandeln auf dem Waffer, der Stater im Fischmaul); die

Grabes- und Ostergeschichten, die Magier und die Flucht nach Agypten, Pilatus' Frau und Judas' Tod — wir sind auf dem direkten Wege ins Romanhaste und Apokryphe. Daß die Ansänge dieses Weges auch schon bei Markus sich zeigen, ist klar; aber eben auch nur die Ansänge. Ganz anders wert- voll ist Lukas. Gewiß ist er ein sekundärer Bearbeiter des Markus; aber er war in der Lage, vielfältig noch auf älteren Stoff und ältere Formen zurückzugreisen, besonders in der Leidensgeschichte; noch sind wir erst am Ansange der Untersuchungen, durch die das erhärtet wird. Bon Johannes nur ein Wort: Über ihn sind die Akten keineswegs geschlossen; die Wiederausnahme des Prozesses gegen ihn gerade in diesen Jahren wird, wie ich sest überzeugt bin, zutage sördern, daß auch er uns noch manches Geschichtliche zu sagen hat, besonders auch in der Leidensgeschichte.

30. Aber wir haben eine ganze Gruppe des Markusftoffs noch gar nicht erwähnt: die eigentlichen Redestoffe; die Gespräche mit dem Reichen und dem Schriftgelehrten, die Saftenfrage und das Zöllnerwort, die Kinderfzenen und das Wort an die Zebedaiden, die Parabeln und die Einzelfprüche, die Aussendungsrede und die Wiederkunftsrede, die Abendmahlsworte und die Worte vor dem Hohenpriefter. Diefe Stoffe find für das Gesamtbild des Markus von größter Bedeutung; ich habe sie ausgeschieden, weil fie am besten mit den Redestoffen des Matthäus und Lukas zusammen behandelt werden. Es ift natürlich sehr gut möglich, ja wahrscheinlich, daß auch von ihnen ein großer Teil aus den Betruserinnerungen stammt; nach dem Berichte des Papias foll ja Petrus nach dem praktischen Bedürfnis der Lehre dies und das mitgeteilt haben. Dies ift auch für Markus bezeichnend; denn auch er fügt diefe Stoffe je nach Bedürfnis an den Stellen feiner Darftellung ein, wo er fie brauchen kann; fo verteilt er die Auseinander= setzungen mit den Schriftgelehrten auf zwei große Abschnitte am Anfang und am Schluß; die Jüngerunterweifungen fett er im mesentlichen in ben zweiten Teil; die Gingelfprüche bringt er hier und da unter, oft unter wenig klaren und ftoff=

fremden Gesichtspunkten. Nicht planmäßig gibt er ein zussammenhängendes Bild von Jesu Lehre; er beleuchtet durch die Worte die Taten, die Worte selber sind ihm Beweise für den göttlichen Charakter dieses zum Lösegeld für viele gegebenen Lebens.

Benn wir nur auf Markus angewiesen wären, würden wir nur ein verkürztes, nicht lückenloses Bild der Berkündigung Jesu erhalten. Glücklicherweise besitzen wir nun noch außerdem die reichen Redematerialien des Matthäus und Lukas, das was beiden gemeinsam ist und das Sondergut jedes von ihnen.

Wir kommen damit auf unsere zweite Quelle, die Spruchsammlung oder Redenquelle, die man aus den Parallelen, die Matthäus und Lukas über Markus hinaus bieten, gewinnt. Wenn Drews behauptet, diese Redenquelle sei ein großes X, und wir mußten nichts von ihr, so hat er ja einen Bundes= genoffen an der weitverbreiteten Stepfis, die es für unmöglich erklärt, in synoptischen Dingen zu festen Ergebnissen zu kommen. Gestatten Sie mir das offene Wort, daß diese missen= schaftlich sein sollende Skepsis zu einem großen Teil Bequem= lichkeit ift. Wenn auch nicht jeder Theologe hier praktisch mitarbeiten kann, so hat doch jeder die Gelegenheit und - ich füge hinzu - die heilige Pflicht, die Arbeiten auf diefem Gebiet zu verfolgen. Jeder follte fich die Mühe nehmen, die Rekonstruktionsarbeiten von B. Beiß und Holtmann, von Harnad und Wellhaufen, auch Jülichers Erklärung der Gleich= nisreden genau zu studieren. Wenn er auch nur einiges hier= von durchgearbeitet hat, wird er erkennen, daß es fehr wohl möglich ift — allerdings nur mit völliger Beherrschung des ganzen Stoffes und feinem geschulten Urteil - zu einer exakten philologischen Methode zu gelangen. lich wird vieles Ginzelne ftrittig bleiben und dahin gestellt werden müssen — gerade aus philologischer Craktheit aber es ist einfach ein bilettantisches Geschwätz, wenn man sagt, es sei unmöglich in der Hauptsache zu einem Bilde von dem Umfang, der Hauptanordnung und vielen Ginzelheiten

des Wortlauts der Redenquelle, oder wie man sie nennen will, zu kommen. Geschwät ist es auch, wenn Drews fagt, durch die Abersetzung aus dem Aramäischen ins Griechische "mußte viel von der Ursprünglichkeit der Herrenworte verloren gehen, wie denn nachgewiesenermaßen die verschiedenen Evangelisten bieselben Worte auch gang verschieden übersetzt haben". Diefe Gelehrsamkeit ift gang hinfällig, denn es hat sich längst herausgestellt, daß Matthäus und Lukas ein und diefelbe griechische Abersetzung der Logia benutzen, und die Bahl angeblicher überfetungsvarianten, mit denen früher gerechnet wurde, ift fast auf nichts zusammengeschrumpft. Aber= fetzungsfehler find nur in allergeringftem Umfange vorhanden, wie jett Wellhausen anerkennt, und fie find leicht zu beilen, namentlich da uns ein Silfsmittel erften Ranges in der alt= fyrischen Übersetzung zu Gebote steht. Mit ihrer Hilfe ift es nicht schwer, die griechischen Worte ins Aramäische zurückzudenken.

Die wichtigste Frage der Evangelienkritik ist jetzt das Berhaltnis des Markus dur Redenquelle. Die auf einige schiefe Beobachtungen gebaute Theorie Wellhausens, daß sie erheblich fpater verfaßt fei, als Markus, gemiffermaßen als ein zweiter minderwertiger Aufguß der Aberlieferung, überrascht durch die Flachheit der Begründung. Gerade umgekehrt muß das Urteil lauten und wird es hoffentlich hald allgemein lauten, wenn man sich auf eine ernsthafte Prüfung der Frage wird eingelaffen haben. Wenigstens das kann nicht beftritten werden, daß Markus bei seinen Lesern eine umfassendere Rennt= nis von Herrenworten voraussetzt. Er läßt Jesus oft als Lehrer auftreten, gibt aber fast nirgends ein zusammenhängen= des Bild seines Lehrens. Dies liegt ja natürlich daran, daß ihm wie dem Baulus Jefus mehr ift als ein Lehrer, feine Bedeutung beruht nicht auf feinen Lehren, aber verständlich wird sein Verhalten erft, wenn er den Inhalt der Predigt Jesu (und auch der Jünger 6, 7—12) als bekannt voraussetzen darf. Johannes der Täufer foll eine Predigt der Bufe verfündigt haben, aber die Worte, die Markus mitteilt, enthalten

nichts von Buffe; hatten wir nicht das Redeftuck ber Rebenquelle, so würden wir uns fein Bild machen können. Woher weiß Markus von der Bufpredigt, wie follen feine Lefer fie sich veranschaulichen, wenn nicht aus ihrer Bekanntschaft mit Redestoffen? Einzelne Herrenworte verwendet Markus, wie ein zitatenreicher Prediger, indem er fie ihrem Zusammen= hang entfremdet, der in der Redenquelle noch erhalten ift. Das Gleichnis vom Senfkorn reifit er von seinem Zwilling (Sauerteig Matth. 13 = Luk. 13) los, weil er die drei Gleichnisse vom Gaen zusammenftellen will. Dem Worte "wer da hat, dem wird gegeben" gibt er eine ihm fremde Pointe, indem er es willfürlich anordnet und auf das Verständnis der Parabeln oder auf die Mission bezieht. Die Aussendungsrede beginnt wie ein Exzerpt in indirekter Rede, um dann in die direkte überzugehen - ein deutliches Zeichen der Benutzung einer schriftlichen Quelle. Aus einer solchen und nicht aus der mundlichen überlieferung muß auch die aus verschiedenen Bestandteilen künftlich komponierte Wiederkunftsrede geflossen sein; ein Teil der Elemente findet sich fo an verschiedenen Stellen der Redenquelle wieder, und zwar in alterer Form. Nach Matth. 10, 23 sollen die Jünger die Ankunft des Herrn noch im heiligen Lande erwarten, nach Mark. 13, 10 foll erft die Heidenmission beendet sein — der Standpunkt einerseits der palästinisch = judenchristlichen, anderseits der paulinischen Mission. So kommen wir mit der Redenüberlieferung noch um ein gut Stück näher an Jesus heran als mit dem Markus= evangelium; es ift ein Mann aus der paläftinisch-judenchriftlichen Gemeinde, der aus diefer Sammlung zu uns redet, eine Gemeinde, der Jerufalem noch die heilige Stadt ift, die noch im Tempel zu Hause ift und dort Opfer bringt (Matth. 5, 23) und die in diesem Tempel die Zeichen des Antichrifts erwartet (Matth. 24, 15).

Es ift ja richtig: das Ergebnis der Rekonftruktionsarbeit ist ein Buch mit literarischer Form, eine Komposition, geordnet nach irgendwelchen literarisch-kompositionellen Gesichtspunkten. Eines der literarischen Mittel ist die Zusammen-

fassung der Worte zu größeren Redekompositionen; dies ist das Berk eines Schriftftellers; in der mündlichen Aberlieferung können sie so nicht existiert haben. Das Außerste, was wir an Komposition bei ihr annehmen durfen, sind Spruchgruppen; das Regelmäßige werden einzelne Sprüche, Gleichniffe, allenfalls Gleichnispaare gewesen fein. Der Schriftfteller und Sammler hat die Abficht einer gemiffen Bollftandigkeit, er will die Erinnerung für die zerftreuten Gemeindeglieder und für die fernen Gemeinden erhalten; die mundliche Aberlieferung denkt nur an den Augenblick, an das gegenwärtige praktische Intereffe. Der Schriftsteller schafft einen Ratechismus gur Regelung aller Fragen des Gemeindelebens, die mündliche Aberlieferung fragt: Was wollen wir heute tun, wie hat Jesus über diese Frage gelehrt, wann kommt das Reich Gottes? Sie hat kein Interesse an der Sammlung und Ordnung, aber an dem genauen Wortlaut des einzelnen. Daraus folgt: alles was nach Zusammenhang, nach Redaktion aussieht, führt uns nur zu dem Berfaffer der Redenquelle, das tontrete Ginzelwort zur Gemeinde. Es ift also nicht zu leugnen: wir kommen durch die Redenquelle zunächst auch noch nicht an Jesus heran, fondern an die Gemeinde. Um es einmal scharf zu formulieren: im günftigsten Falle lernen wir aus der Quelle das kennen, mas der Gemeinde als das Charakteristische, Unterscheidende, als das Bedeutsame und Unentbehrliche an Jesus erschienen ift. Liegt dieser günstige Rall vor? Können wir das beweifen?

31. Die nächste Frage würde lauten: War diese Gemeinde überhaupt imstande, das Wesen Jesu einigermaßen richtig zu erfassen? Hat sie ihn nicht ins Aleinliche, ins Jüdische verzeichnet; hat sie etwa den Rebellen Jesus zu einem Konservativen abgeschwächt, den Radikalen zu einem Vermittlungsmann, oder umgekehrt den Lehrer zum Propheten, zum Messias emporgesteigert? Diese Fragen sind a priori nicht zu beantworten. Jedenfalls aber dürsen wir eher damit rechnen, daß diesen Durchschnittsmenschen das Höchste und Feinste entgangen ist, als daß sie aus eigener Krast einer unbedeutenden

Persönlichkeit Tiese und Größe geliehen hätten. Aber die Frage würde wieder nur hinausgeschoben: wer war der Dichter, der Jesus Worte in den Mund gelegt hat, welche die Jahrhunderte überdauern und für die Einfältigsten wie die auserlesensten Geister eine Kraftquelle geworden sind?

Die Britik hat nun einige Mittel, wenigstens Tendenziöses und Parteimäßiges, auch Migverftandenes und Spätgeborenes auszuscheiden, insofern als fie gelegentlich auf Widersprüche, auf Stufen der Anschauung stößt und manchmal schon inner= halb der Evangelien eine Entwicklungsgeschichte der Jesus= worte konstatieren kann. Wir sehen, wie an einzelne Worte fich kleinliche Interpretation andrängt; wenn 3. B. das wuchtige Wort, daß der Zorn in Gottes Augen gleich dem Morde gilt, erweitert wird durch die rabbinische Abstufung der Schimpf= worte und ihrer Strafen (Matth. 5, 22); oder wenn Matth. 5, 17 ff. der frei und radikal mit dem Gefetz schaltende Prophet zu einem Süter des Buchftabens herabgedrückt wird; oder wenn die Selbstbeschränkung Jesu auf Ifrael, wie sie ihm in einem konkreten Fall als Lebenspflicht klar wird (Matth. 15. 24), zuerst zu einem Miffionsgrundsatz für die judenchriftliche Gemeinde umgesett (Matth. 10, 5 f.) und schließlich durch das Programm der Beidenmiffion überboten und verdrängt wird (Matth. 28, 19 f.; Luk. 24, 47). Es ist eine jüngere Schicht religiösen Denkens, wenn in einzelnen Worten der Erhöhte redet, wie in dem "fo zwei oder drei zusammen find mit meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen" (Matth. 18, 20) oder im Schlußwort des Matthäus: "Siehe ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt." Daß in der Er= klärung des Unkrautgleichnisses (Matth. 13, 36 ff.) die Weltkirche mit ihrer gemischten Zusammensetzung, daß in den Warnungen vor falschen Lehrern (Matth. 5, 17 ff.; 7, 15—23) der Kampf mit dem Antinomismus fich fpiegelt, in der letten Seligpreifung die "Berfolgung" der Kirche durch die Beiden (Matth. 5, 12 f.) — das alles ist leicht zu erkennen. Gine präzisere Methode wird schon verlangt, um die "ebionitischen" Formulierungen des Lukas zu beurteilen. Daß fie nicht aus der Lage Jesu, sondern aus dem Kampf der Armengemeinden von Judäa mit den ungläubigen Juden, die Macht und Geld auf ihrer Seite haben, entstanden sind, das lehrt nur eine tiesere Erwägung, als sie gewöhnlich angestellt wird. Die Gleichsehung der Armen mit den Gottgeliebten ist nur dann nicht eine groteske Unwahrheit, wenn diese Armen auf Grund bestimmter Ersahrungen Gründe haben, an ihre wirkliche Erwählung durch Gott zu glauben; weil sie Mitglieder der Gemeinde und daher Erben des Reiches sind, darum halten sie sich sür Gottes Freunde; die Reichen aber müssen versioßen sein, sonst stünden sie nicht ungläubig draußen. Wie viel näher stehen die Seligpreisungen des Matthäus der Lage Jesu (trotz des Zusates "im Geiste"), da es in ihnen noch nicht entschieden ist, wer denn zu diesen Armen gehören wird.

Freilich gehört nun zu solcher Unterscheidung eine seine Kunst der Kritik und eine vollkommene Beherrschung des Sprachgebrauchs; dies alles kann niemand von selbst, man muß es lexnen, und viele reden über diese Dinge, denen es am Handwerkszeug sehlt. Besonders groß sind darin wieder die Skeptiker, die es ganz genau wissen, daß man nichts wissen kann, und die Radikalen, denen ein völliges Aufräumen das höchste Ziel der Bissenschaft ist. Eine dritte Gruppe besteht aus solchen, die vor allem handliche und populäre Resultate haben wollen, die aber müde werden, wenn die Sache kompliziert und schwierig wird. Leider ist sie kompliziert und schwierig wird.

Wenn wir also Entstellungen und Zusätze ausschalten können, welche Gewähr haben wir dasür, daß die überlieserung wenigstens im Grundstock treu ist? Wir müssen hier zurückgehen auf die Art und die Form der Überlieserung. Die Tradition müssen wir uns vorstellen nach dem Muster der rabbinischen. Die intensive gedächtnismäßige Einprägung der Borte des Lehrers, die genaue, peinlich wörtliche Ausschwahrung auch des einzelnen ist im Judentum eine Macht; von der Zähigkeit und Gewissenhaftigkeit dieser Überlieserung

leat der Talmud Zeugnis ab. Daß Worte der Lehrer durch Sahrhunderte aufs genauefte erhalten blieben, ift auf diefem Gebiet anerkannt, besonders von denen, welche mit den im zweiten Sahrhundert und oft weit später niedergeschriebenen Worten der Rabbinen die Originalität der Worte Jesu vernichten wollen. Bas den Rabbinenschülern ein Gebot der Schule war, ift ben Jungern Jefu eine Frage ber Seligkeit gewesen. Auf die Worte ihres Meifters galt es zu leben und zu sterben; fie waren das Grundgesetz ihrer Gemeinschaft, die genaue Ermittlung und Feststellung ihres Wortlauts bie wichtigfte Angelegenheit. Es ware für uns fehr wefentlich, Bu miffen, auf welche Bortragsart die Borte Jefu berechnet waren; wie hat er selber sie gesprochen, und in welchem Tone wiederholte man sie? Wir literarischen Menschen mussen hier völlig von unserer flüchtigen Art absehen; wir lefen nur mit den Augen und benten nicht daran, uns das Wort der Schriftsteller zu rednerischem Gebrauch anzueignen, allenfalls haben wir eine Analogie daran, wie ein Redner oder Prediger fich einen Schatz von Zitaten gedächtnismäßig mit Bilfe des Ohres einprägt, um ihn jederzeit zur Berfügung zu haben. Man denke, wie Paulus beim Diktieren Schrift= worte aus dem Gedächtnis vorträgt, natürlich in langfam= feierlich getragenem Ton. So rezitiert er auch die Abend= mahlsworte, die man laut lesen muß, um die ihnen gemäße Bortragsart zu erkennen. Auf Rezitation werden die Berrenworte berechnet fein, in einer predigtartigen Sprechweise muffen fie in der mundlichen überlieferung weitergegeben worden fein.

War schon dies eine wichtige Stütze sür das Gedächtnis, so noch mehr ihre Form. Der körnige Spruch, das Distichon, die Spruchgruppe in Form des Parallelismus, die abgeschlossene strophenartige Form mancher Gebilde, vor allem die völlig abgerundeten Gleichnisse — lauter behältliche, sich einprägende Formen, die noch heute in den Köpsen der Kinder wie der Erwachsenen so fest sitzen wie die Verse der Volkslieder. Wan muß es als eine segensreiche Fügung preisen, daß dies

die Form der Rede Jesu war und nicht die langatmigen Sätze einer abstrakten Philosophie. Die Bedingungen der Erhaltung waren also so günstig wie nur möglich. Und wir können noch heute die Probe machen, daß ein gutes Geschick über der Tradition gewaltet hat. Denn gerade die zahlereichen Barianten der literarischen Überlieserung ermöglichen es, die ursprüngliche künstlerische Form in ihrer Reinheit und Schlichtheit im wesentlichen unversehrt zu rekonstruieren. Diese kleinen Kunstwerke sind so klar und in den Mitteln sparsam, daß man sie nur entweder ganz oder gar nicht behalten kann. Gine wesentliche Lücke oder Berschiebung ist

hier gleichbedeutend mit Berftorung bes Gangen.

32. Aber die Worte Jesu — was sind sie anders als jüdische Gemeinplätze, die Drems, der gelehrte Renner der judifchen Spruchweisheit und des Talmud, mit Leichtigkeit auf Diefe Quellen zurudführen kann; auf Originalität konnen fie nach feiner Berficherung teinen Unfpruch erheben. Wenn es ihm boch gefallen wollte, die Ergebniffe feiner ja jedenfalls tief= grundigen Studien mitzuteilen! Die Bergpredigt ein bloges Flickwerk aus der älteren Literatur, die mitsamt dem Bater= unfer nicht einen einzigen Gedanken enthalt, ber nicht fein Borbild im Alten Testament und der sonstigen Spruchweiß= heit des judischen Bolkes befage! Gin ftarkes Wort - und was ift daran richtig? Daß die alten Chriften und Jesus felber ihre Seelen aus der heiligen Schrift des Volkes ge-nährt haben, daß die Verkündigung Jesu im ganzen eine Neubelebung der prophetischen und Psalmenkrömmigkeit ist wer bestreitet das? Ist Luther darum weniger originell, weil feine Lehre gang und gar auf der Schrift ruht? Bielleicht lernt aber Drews, wenn er fich weiter mit dem Talmud beschäftigt, eine wie ungeheure Tat des religiösen Genius es war, durch den Buft der Tradition zu jenen Quellen wieder vorzudringen und fie wieder zum Fließen zu bringen. Das Reue find nicht fo febr die Gedanken, fondern die innere Rongenialität mit dem Emiglebendigen in der Schrift, die wunderbar plaftische Formulierung, die zur Seele der ganzen

Menschheit redet, die Entdeckung des Befentlichen, die ges waltige Reduktion der unübersehbaren Aberlieferung.

überhaupt wird in der Theologie mit dem Begriff ber Originalität ein ungeheurer Unfug getrieben, der in anderen Wiffenschaften längst überwunden ift. Man lese 3. B. Mi= nors Analyse der "Räuber" in seiner Schillerbiographie, oder einen modernen Faustkommentar. Man kann mit einiger Abertreibung fagen, daß auch in diefen Werken jeder einzelne Gebante, ja die Formulierungen und Stimmungen auf Zeit= ftrömungen und literarische Quellen zurückgeführt werden tonnen. Was aber beweift das gegen die fogenannte "Ori= ginalität" der Dichter? Ift nicht das gerade das Große an ihnen, daß fie, mas in ihrer Zeit gart, in ihrer Individuali= tät zusammenfaffen und neugebaren, daß fie für das, mas die Beit fordert, den unübertrefflichen, die Gemüter ergreifenden Ausdruck finden und damit das Echte und Lebendige ihrer Beit zu einem unvergänglichen Schat ber Butunft machen? Sind Shakespeares Dramen dadurch geringeren Wertes, daß wir ihm feine Quellen bis in die Ginzelheiten hinein nachweisen konnen? Ift nicht das die mahre kunftlerische, mensch= liche, religiöse Größe, die aus dem gegebenen, oft erstarrten Stoff neues Leben zu weden imftande ift?

Gewiß — wir sollten noch viel stärker zwar weniger ben Talmud als Hiob und Sirach heranziehen, um Jesu Worte zu beleuchten; wir sollten vor allem den Vergleich stärker durchführen; es würde sich nur von neuem ergeben, daß die Worte Jesu mit dem Edelsten Fühlung halten, was dort zu sinden ist, nur daß hier alles wärmer, inniger, freudiger, enthusiastischer ist als dort.

Aber in den wichtigsten Punkten, z.B. in bezug auf Gottes= und Nächstenliebe, schließen sich die Worte Jesu ja ausdrücklich nur an Schriftworte an. Gewiß, der Jesus der Evangelien hat auch gar nichts anderes gewollt, als das, was ihm die höchste Gottesoffenbarung war, auf den Leuchter zu stellen. Aber gerade diese zwei höchsten Gebote waren im Judentum erstickt durch die tausend anderen; die Verzehntung von Minze, Dill und Kümmel galt den Schriftgelehrten für mindestens ebenso wichtig wie Liebe, Gerechtigkeit und Gericht.
Erstannlich ist, wie Drews wieder einmal die "Liebe", die
Jesus verkündigt, einsach auf die alttestamentliche Nächstenliebe reduziert und dabei, wie so viele, unterschlägt, daß Jesus
im Gegensatz zu dem, was zu den Alten gesagt ist, die
Feindesliebe gesordert hat. Mag auch dies schon von einzelnen edlen Juden gesordert sein — wo ist die jüdische
Schrift oder die jüdische Gemeinschaft in der Welt, welche
Feindesliebe zu einem Grundgebot des Handelns erklärt hätte?
Und wenn in der Welt etwas von Feindesliebe wirksam geworden ist — woher stammen die Impulse dazu, wer hat die
Menschen dazu inspiriert? Der Talmud oder das Alte Testament oder die Gestalt dessen, der am Kreuze sein Wort eingelöst hat?

überhaupt — wenn die Worte Jesu nichts sind als eine neue Auflage alter jüdischer Ethik — wie kommt es, daß eine fo große Zahl von ihnen die Front gegen das Judentum nehmen, daß an diesem Gegensatz sich die eigentliche Krast dieser Religion entzündet? Es gibt gar nichts dem Juden= tum Fremderes, als die Stimmung der Seligpreisungen, daß gerade die moralisch und gesellschaftlich Enterbten, die weiter nichts beim Gericht ins Reld zu führen haben, als ihre Gehnfucht nach Gott, daß gerade fie Erben bes Reiches fein follen und nicht die Gerechten, die in dem Ruhm, den ihre Frommigkeit bei den Menschen erntet, und in ihrer irdischen Wohlfahrt das sichere Unterpfand des Heils zu haben glauben. Was die Bergpredigt über Almosen, Beten und Jaften fagt (Matth. 6), was die große Rede gegen die Schriftgelehrten (Matth. 23) gegen die Birtuofen der Frommigkeit einwendet, das ift alles so unjudisch wie möglich; die hier fich aussprechende Inner= lichkeit und Wahrhaftigkeit, Demut und Gewiffensfrömmigkeit ift der größte Gegensatz gegen das äußerliche, rechnende Berkund Scheinwefen, das hier fo genial geschilbert ift. Wenn diefe Worte Erzeugnis des Judentums felber find, fo doch eines vergeistigten, verinnerlichten Judentums, wie wir es in

dieser Zeit sonst nicht kennen, und wir mussen fragen: woher kommt denn dieser neue Geist? Wie ist es der Christenzemeinde gelungen, diese edelsten Blüten des Judentums in den eigenen Garten zu pflanzen? Woher haben sie den guten Geschmack gehabt, gerade diese Dinge zu annektieren? Sie mussen doch selber solcher Innerlichkeit geneigt gewesen sein, wer hat ihnen die eingegeben?

Wenn etwas für das Judentum zur Zeit Jesu bezeichnend ift, fo ift es die Gedrucktheit der Stimmung; das Laften der Fremdherrichaft, die Korruption im Bolke, die Hoffnungs= losigkeit der politischen und religiösen Lage — es ift trostlose Beit, und es ift gang in ber Ordnung, fagt Jefus, daß die, welche der alten Zeit angehören, trauern und fasten. In den Worten der Evangelien aber ift Freudenzeit angebrochen; der ruhige, kindliche, heitere Gottvaterglaube in den Worten von der Sorge, das frohe Bertrauen auf Gottes allezeit ausge= ftredte Baterhand im Gleichnis vom verlorenen Sohn, die Zuversicht, die auf das Wachstum des Samenkorns vertraut - das alles ist eine andere Art Religion, als wir fie auch in den ichonften Zeugniffen judifcher Frommigkeit beobachten. Aber noch mehr: dieser Glaube erwartet Auferordentliches, überschwengliches; das unmöglich Scheinende, daß aus dem fleinen Senfforn ein Baum wird, ift ihm gang ficher. Er ift aber auch bereit, alles zu opfern um der köftlichen Perle Das Reich Gottes ift diesen Menschen nicht mehr fern, fie fühlen es schon ganz nabe, fast schon unmittelbar gegenwärtig, sie halten ihre Lampen brennend und ihre Lenden geschürzt; die Nähe des Gerichts, das Gefühl gesteigertster Berantwortung fordert die größten Opfer, völlige Loslöfung von der Welt, vom Mammon und von der Familie. Auf Recht und Ehre verzichten, ja dem Beleidiger auch die andere Bange bieten - das sind Proben auf die mahre Bereitschaft. Eine Umwertung aller Werte vollzieht fich in diesem Kreise: die Bergötterung des Erfolges und der Macht, wie fie dem Judentum im Innerften eigen ift, weicht der Berehrung des Aleinen, Niedrigen; Kindesfinn, Demut, Dienen - das find

die neuen Werte, denen ihr Berg gehört. Das leben bingeben um es zu gewinnen, das Kreuz tragen, geduldig leiden in hoffnung auf die herrlichkeit - bas ift die Parole diefer Gemeinschaft. Wenn all diese Worte ein Erzeugnis unbekannter judischer Beisen find, fo konnen fie nur aus einem Rreise stammen, in dem die uralte messianische Hoffnung neu aufgeflammt ift; diefe Menfchen muffen aus irgend einem Grunde in brennender meffianischer Spannung gewesen, aber auch von freudiger Gewißheit des naben Beils durchglüht fein. Ich frage: woher diefe plopliche Anhäufung glühend= fter Bekenntniffe und Forderungen, wo ift in jener Zeit eine folche Konzentrierung messianischer Erwartungen nachzuweisen? Bielleicht war es die von Johannes entfacte Bewegung, diefe Stürmer bes himmelreichs, aus deren Rreife diefe intenfive Produktion hervorgegangen ist? Wenn nur nicht in eben diefen Reden jene Stürmer abgewiefen würden und dem Täufer eine zwar wichtige Rolle, aber doch deutlich die zweite Stelle und er mit den Seinen dem vergangenen Aon guge= wiesen würde!

Aber schließlich ist es doch dieselbe Redenquelle, die all diese Worte nicht nur einem schemenhaften Jesus in den Mund legt, sondern ganz deutlich und konkret von ihm erzählt.

33. Es ift eine ftarke Zumutung an unseren Glauben, daß die judenchristlichen Kreise, in denen die Redenquelle entstanden ist, sich veradredet hätten, ihre messianischen überzeugungen und Jdeale einem singierten Lehrer anzudichten und auf seine Wiederkunst zu warten. Bertauschen wir diese abenteuer-lichste aller Hypothesen mit der natürlichen, auß der Sache sich ergebenden Annahme, daß diese messianische Bewegung wirklich von ihm hervorgerusen, daß er es einst verstanden habe, die Geister zu entslammen und daß er sogar seine Anhänger zu dem Glauben gebracht hat, er sei wirklich der erwartete "Menschenschen", zu dem man sich bekennen müsse vor den Menschen, wenn man dereinst von ihm zu Gnaden angenommen werden wolle.

Ein wichtiges Stud der Redenquelle ift die Versuchungs=

geschichte: wie man auch über die Herkunft des Stoffs denken möge — sicher ist die uns heute vorliegende Form das Erzgebnis eines tiesen Nachdenkens über die Person Jesu und ihre Messianität. Es liegt darin der Gedanke, daß Jesus zwar sehr anders war, als das Bolk sich einen Messias dachte; aber er mußte so sein, wie er war; das war der allein göttsliche Weg zur messianischen Vollendung; wäre er anders gewesen, so wäre er ein vom Teusel inspirierter Messias gewesen. Die Kreise, in denen diese Erzählung umlies, haben durchaus die Schwierigkeit empfunden, die Messianität Jesu behaupten; wenn sie es dennoch getan haben, so geschah es, weil sie sich innerlich an ihn gebunden fühlten, überzeugt, daß er den richtigen Weg gegangen war.

Ein anderes Stück ift die Rede Jesu über den Täuser. Wie verhält sich Jesus zum Täuser? Hat er ihn abgelehnt? Wein, er tadelt das Bolk wegen seiner Launenhastigkeit; er tritt für ihn ein. So ist er ein Fortsetzer des Werkes des Täusers. Aber zugleich kennzeichnet er seine Schranke; er selber ist mehr als der Täuser. Ist er der, der da kommen sollte? Wan ist weit entsernt, ein direktes Ja aus Jesu Munde zu produzieren — darin ist wieder die geschichtliche Linie genau innegehalten — und doch ist deutlich zu erkennen, daß er es ist. In diesen mehr historischen Stücken sehen wir, wie die Urgemeinde sich mit der Person Jesu auseinander=

fest, fie gegen Zweifel und Ginmande verteidigt.

Aber bei alledem wäre es möglich, daß kein Wort von Jesus erhalten, sondern alles ihm in den Mund gelegt wäre. Ein Beweis Iteze sich auch hier wie bei Paulus liesern durch eine Art von Stilkritik; durch genaue Analyse der rednerischen Form der Herrenworte kann man meines Erachtens zeigen, daß es sich hier nicht um einen Hausen herrenloser Dikta verschiedener Herkunft handelt, sondern um eine bei aller Mannigsaltigkeit doch einheitliche Denks und Empfindungsweise, die schließlich auf einen Autor führt. Aber abgesehen davon, daß wir für diese Arbeit bisher erst Ansätze haben, würde solch innerer Echtheitsbeweis doch schließlich

nur eine Wirkung haben für Menschen, die fähig sind, Künstelerisches künstlerisch zu verstehen. Ein Beweis sür Leute, die aus der Ungebildetheit ihres Empsindens eine Tugend machen, läßt sich überhaupt nicht liesern. Auch die Kritik muß in solchem Falle schließlich eine gewisse menschliche Ureteilsfähigkeit, etwas Lebensersahrung, etwas Sinn für das Naive und Versünliche zu Hilse rusen. Ich versuche es, an solche Fähigkeiten zu appellieren.

Ja — wenn es sich um einen Haufen trivialer Sentenzen handelte, wie fie den Neigungen und Denkgewohnheiten der Menge entsprechen - so ware es wohl möglich, die Bemeinde als den eigentlichen Dichter anzusehen. Das Gegen= teil ift der Fall. Paradoxien wie: "Selig die da Leid tragen", "Wer da hat dem wird gegeben", "Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren" findet man nicht auf der Strafe; fie entstehen in einer glühenden Seele, welche die Welt überwunden hat. Bervifche Musichlieflichkeiten wie: "Riemand kann zwei Herren dienen", oder "Ber nicht haffet Bater und Mutter", das absolute Berbot des Zornes, des Schwures oder der Chescheidung sind nicht nach dem Geschmack der Bielheit; fo beobachten wir denn auch, wie die Aberlieferung fie allmählich leise abschwächt. Forderungen wie das Beten für die Zeinde oder das Hinhalten der Wange, in der Wirklichkeit so schwer oder unmöglich durchführbar, weisen auf eine überwallende Empfindung zurud, der der ftartste Ausdruck gerade eben genügt. Ein Gleichnis wie das vom Saemann und andere Worte find von unübertrefflicher Schlagfraft, wie fie nur in einer gang glücklichen Stunde, aus einer gang reinen und klaren dichterischen Intuition gelingen. In all dem redet eine ftark empfindende, aber klare, feurige und garte Perfonlichkeit mit entschiedenstem Willen, fie redet noch heute so unmittelbar zu uns, als habe fie gestern gesprochen. Mag die Gemeinde einem wirklichen oder ersonnenen Menschen "göttliche Lehren" in den Mund gelegt haben — wer war der Künftler, der so personliche Tone finden konnte? Hier ist lehrreich ein Bergleich mit den Reden des Johannes=

evangeliums. Die Monotonie, mit der hier gewisse Wensbungen immer wiederkehren, zeigt uns recht, was dabei herausskommt, wenn ein noch so begabter und tieser Schriftsteller seinen Helden zum Mundstück seiner eigenen, nichts weniger als reichen Ideenwelt macht. Und doch blitzen auch hier von Zeit zu Zeit ganz originelle Worte von zwingender Gewalt auf, wie farbige Edelsteine in einem gleichsörmig goldenen Geschmeide. Auch hier hat sich das Persönliche nicht aufsfaugen lassen. Wie viel weniger bei den Synoptikern!

Es ift eine der unglücklichsten Hypothesen Kalthosse, daß in diesen individuellen Worten nur die Gemeinde ihr eigenes Leid und Hossen aussage und daß Jesus nichts als eine Personisitation sei. Immerhin ist doch dies ein Gedanke, und es sei der Krittk auß dringlichste empsohlen, mit dieser Frage immer wieder vor die Herrenworte zu treten: "Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert"; "Ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden zu wersen, und wie wollte ich, es sei schon entzündet — mit einer Tause muß ich getaust werden, und wie ist mir bange, bis sie vollendet werde"; "Weinet nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder". Weinet nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder". Wer redet so? Ein Dichter aus der Seele der Gemeinde oder Jesus selber? Jeder mag antworten, wie er fühlt.

So ift denn unser letztes Wort schließlich nur das alte: "Nimm und ließ!" Aber ließ, wie du möchtest, daß du selber, daß deine Worte an deine Kinder oder an dein Volk gelesen werden, mit empfänglicher und hingebender Seele. Ließ einmal die Worte Jesu, als ob sie von Jesus herrührten, und du wirst erkennen, daß dieß nicht nur die einsachste, sondern auch die sicherste Annahme ist. Der theologischen Forschung aber möchte ich in der Schicksalsstunde, die unsere Wissenschaft in dieser Zeit erlebt, zurusen: Werden wir uns bewußt des kostbaren Schahes, den wir besitzen, laßt uns nicht mit der

Fassung die Perle wegwerfen, laßt uns arbeitsam und gewissenhaft sein, denn wir haben eine große Berantwortung.

Im übrigen wird es dabei bleiben: auch wenn wir heute eine Inschrift fänden, auf der der Statthalter Pontius Pislatus mit aller Feierlichkeit bezeugte, er habe an dem oder dem Tage den Jesus von Nazareth, der ein König der Juden sein wollte, kreuzigen lassen, so könnte dies die Wucht des Selbstzeugnisses nicht verstärken, das in den Evangelien vorliegt — und in dem Lebensstrom, der von Nazareth und Golgatha ausgegangen ist und der in Jahrtausenden nicht versiegen wird.



# 26. Boullet:

# Was wiffen wir von Jefus?

Zweite Auflage. 6. Tausenb. Rlein 8. 1906. M. I.— Rartoniert M. 1.20.

#### Leben Jesu.

Von Oskar Holtzmann. Gross 8. 1901. M. 7.60. Gebunden M. 10.—

# Die Gefdichte Jefu.

Bon B. B. Schmidt. Mit einer Geschichtstabelle. Bolfsausgabe. Neuer, burchgesehener Abbruck. 1909. M. I.— Gebunden M. 1.50. Größere Ausgabe:

- 1. Die Geschichte Jesu ergablt. Bierter, durchgesehener Abbrud. Dit einer Geschichtstabelle. 8. 1904. D. 3.— Gebunden M. 4.—
- 2. Die Geschichte Jesu erläutert. Mit brei Karten und einem medizinischen Gutachten zur römischen Kreuzigung samt zwei Abbildungen im Text und einer Tafel. 1904. M. 7.— Gebunden M. 8.—
- 1. und 2. tomplett in einen Salbfrangband gebunden D. 12 .-

# Yaulus und Jesus.

Bon Abolf Jülicher. Klein 8. 1907. M. —.50. Gebunden M. —.80. Feine Ausgabe in Geschenkband M. 1.50. (Religionsgeschichtliche Boltsbücher, I. Reihe. 14. Heft.)

#### Jesus und Laulus.

Sine freundschaftliche Streitschrift gegen die Religionsgeschichtlichen Bollsbücher von D. Bouffet und D. Brebe. Bon J. Raftan. 3. Tausend. 8. 1906. M. —.80.

Wer hat das Christentum begründet, Jesus oder Faulus? Bon D. Arnold Weher, Professor ber Theologie in Zürich. (Lebensfragen. Schristen und Reden. Herausgeber H. Weinel. 19.) 8. 1907. R. 1.20. Gebunden M. 2.—

#### Paulus.

Von William Wrede, Zweite Auflage. 13:—20. Taufend. Rlein 8. 1907. M. 1.— Gebunden M. 1.30: Feine Ausgabe gebunden M. 2.— (Religionsgeschichtliche Bollsbücher, I. Reihe. 5./6. Heft.)

## Das "Leben nach dem Evangelium Jesu".

8. 1905. M.—.75. (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte. 44.)

# Was uns Jesus heute ift.

8. 1907. M. — 50. Gebunden M. — 80. Feine Ausgabe gebunden M. 1.50. (Religionsgeschichtliche Boltsbücher, V. Reihe. 4. Heft.)

# Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen Apokryphen.

Von Privatdozent Lic. W. Baner in Marburg. Gross 8. 1909. M. 16.— Gebunden M. 18,50.

# Die Hauptprobleme der Leben-Jesu-Forschung.

Von Otto Schmiedel, Professor am Gymnasium zu Eisenach. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 2. und 3. Tausend. 8. 1906. M. 1.25. (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge. 27.)

### Von Neimarus ju Wrede.

Eine Geschichte ber Leben-Jesu-Forschung. Bon Albert Schweiter, Lie, theol. Dr. phil., Privatdozent an ber evang, iheolog. Fakultät zu Strafburg. Groß 8. 1906. N. 8.— Gebunden W. 9.50.

### Das Leben Jefu.

Von D. James Stalter. Autorisierte Uebersetzung aus bem Englischen. Dritte Auflage. Rlein 8. 1901. Kartoniert M. 1.—

# Wilhelm Beg:

Jesus von Nazareth im Borflaute eines Kritisch bearbeiteten Ginheitsevangeliums dargestellt.

8. 1906. N. 1.— Gebunden M. 1.50.

Jesus von Mazareth in seiner geschichtlichen Lebeusentwick. lung dargestellt.

8. 1906. M. 2. Sebunden M. 2.50.

BT303 .W4
Weiss, Johannes.
Jesus von Nazareth mythus oder geschich

BT 303 WL

45532

Weiss, Johannes Jesus von Nazareth mythus oder geschichte?

| DATE | ISSUED TO |
|------|-----------|
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |

Weiss ... Jesus ...

> LIBRARY SOUTHERN CALIFORNIA SCHOOL OF THEOLOGY CLAREMONT, CALIF.

